Die Expedition ift auf ber Serrenftrage Mr. 20.

Montag ben 30. Januar

Nachstehende Bekanntmachung ber unterzeichneten Behörben vom 23. Marg 1839

"Die zur Genügung der Borfchriften über bie Prufung der hierorts vorzunehmenden Neu = und Re= paratur = Bauten und baulichen Beranderungen ein= gereichten Zeichnungen und Berichte haben nicht immer ihrem 3weck entsprochen. Die dadurch ent= ftandenen Weiterungen verantaffen uns, Folgendes hiermit festzusegen:

1) Jede zu bem angegebenen 3mecke, zunächst bei ber Stadt = Bau = Deputation einzureichende Beichnung muß außer ber Benennung ber Strafe und Ungabe ber Rummer bes betreffenben Gebaubes, einen Gi= tuationsplan, mit Ungabe ber Unfangs : Punfte der benachbarten Grundstücke, die Grund = und Aufriffe' Durchschnitte und Balkenlagen bes vorzunehmenben Baues mit eingeschriebenen Maagen in den Saupt= Ubmeffungen ber Langen, Tiefen, Stockwerkshöhen und Mauerstärken enthalten, von dem Bauherrn und von ben Werkmeiftern unterzeichnet, und mit einem in bemfelben Maafftabe, wenn auch nur in Linien gefertigten Duplikat verfeben fein; dabei vor= fommende Konftruktionen, welche von den gewöhn= lichen abweichen, muffen aber in großem Maagstabe vollftanbig und beutlich gezeichnet und mit einem Erlauterungs-Berichte, nebft etwa nothigen Berech-

2) Das Gesuch, mit welchem bie Zeichnung eingereicht wird, muß, wenn es in der nachsten, ber je-ben Sonnabend stattfindenden Sigungen der Stadt-Bau-Deputation erledigt werden foll, zwei Tage vorher eingereicht werden, wegen etwa erforberlicher Grengre= gulirungen, Stichmaaß-Etheilungen und bergleichen bas Nothige enthalten und wird nebst dem Drigi= nal der Zeichnung, wenn feine Erinnerungen ju erledigen find, von der Stadt-Bau-Deputation bem unterzeichneten Polizei = Prafidium gur weitern Ber=

anlaffung zugeftellt werben.

nungen begleitet merben.

Ber miber Erwarten biefen, ben Bortheil bes Gingelnen, wie bas allgemeine Befte bezweckenben Beftimmungen zuwider handelt, hat ju gewärtigen, daß Gefuch und Zeichnung als unvollständig ohne Bei teres juruckgegeben merben."

wird hiermit in Erinnerung gebracht, und noch bingu= gefügt:

daß zur Bermeibung ber gefetlichen Strafen und Rachtheile, vor ertheilter Genehmigung fein Bau und feine Reparatur begonnen werden barf. Breslau, ben 7. Januar 1843.

Konigliches Polizei-Prafibium. Der Magiftrat.

# Befanntmachung.

Diejenigen, gu Unteroffizieren und Gemeinen flaffirten Saus-Eigenthumer, welche bie im laufenben Sabre fie treffende Ginquartierung nicht bei fich aufnehmen, fondern ausmiethen wollen, werden hiermit bies fpateftens bis zum 1. Marg b. 3. bei uns fchrift= lich anzuzeigen und babei zugleich ben ftellvertretenben Wirth und die Wohnung beffelben anzugeben, wonachft von uns bas Beitere veranlagt werben foll. Ber biefe Unzeige unterläßt, hat es fich felbit beigumeffen, wenn ihm die Musmiethung nicht geftattet, ober er, infofern ihm die Aufnahme felbst unmöglich ift, außer ber Dach= tragung ber Einquartierung, annoch in eine Gelbstrafe von Einem bis Drei Thalern zum Beften der hiefi= gen Urmen genommen wird.

Bugleich erinnern wir baran, daß nach Allerhochster Bestimmung ber ftellvertretende Birth ber Ginquartierung einschläfrige Bettstellen gewähren muß.

Breslau, den 4. Januar 1843.

Die Gervis : Deputation.

Inland.

Berlin, 26. Januar. Ge. Majeftat ber Konig haben Allergnabigft geruht, dem Regierungerath Schmidt die Unlegung der von des Königs von Schweden Maj. ihm verliehenen Berbienftmedaille ju geftatten. - Ge. Majestät der Konig haben Ullergnädigst geruht, dem Forfter Nieder gefaeß zu Dambrowfa, Regierungsbezirk Oppeln, bas Allgemeine Chrenzeichen zu verleihen; ben feitherigen Prafidenten ber Generalkommiffion gu Sten= bal, von Bonin, unter Beilegung bes Charaftere als Beheimer Ober-Regierungerath, jum Biceprafidenten der Regierung in Magdeburg zu ernennen; bem Regierungs= rath Grafen von Frankenberg ju Breslau bei ber nachgesuchten Entlaffung aus bem Dienfte ben Charat: ter als Geheimer Regierungsrath ju ertheilen; ben bis= berigen Dber-Landesgerichis-Uffeffor Tepler in Naum= burg a. d. G. zum Dber-Landesgerichtsrath zu ernennen.

Dem Befiger einer Mafchinen-Bauanftalt Dr. Rufahl in Berlin ift unter bem 23. Januar 1843 ein Patent auf einen durch Zeichnung und Beschreibung erlauterten, in feiner gangen Bufammenfegung als neu an= erkannten Upparat jum Buführen des Brennmaterials für Dampfeeffelfeuerungen auf acht Sahre, von jenem Tage an gerechnet und fur den Umfang des Preußischen Staats ertheilt worden.

Der Königliche Hof legt heute, am 26. Januar, die Trauer auf vierzehn Tage für Ihre Königliche Hobeit die verwittwete Herzogin Louise Auguste von Schleswig-Solftein-Sonderburg-Augustenburg an.

Se. Durchlaucht der Erbpring von Anhalt= Deffau ift nach Deffau guruckgereift.

Ubgereift: Der Generalmajor und Commandeur ber 3ten Landwehrbrigade, von ber Dende, nach Stettin.

Berlin, 27. Januar. Ge. Majeftat ber König haben Allergnabigft geruht, bem mit Charaftererhöhung in den Ruheftand verfesten Major von Schmit des 29ften, und dem hauptmann Tobianowski des 38. (6. Referve-) Infanterieregiments, den Rothen Ubler-Orden vierter Rlaffe; dem Schulvorsteher Upelt zu Beerberg im Rreife Lauban, bem Schulzen Gottfchalf zu Mühlenhagen, Domainenamts Clempenow, fo wie bem Steiger auf der jum Saarbrucker Bergamtebiftrift gehorenden Gerhardgrube, Georg Ries, und bem emerittirten Ober-Steiger ber gewerkschaftlichen Steinkohlen-Grube Furth im Wormrevier des Durener Bergamte= Diftrifts, Nikolaus Cohnen, das Allgemeine Ehrenzeichen; und dem Dber-Landesgerichtsrath von Ploet zu Stettin bei feinem Musscheiben aus bem Dienst ben Charafter eines Gebeimen Suftigrathe zu verleiben. -

Der bisherige Rammergerichtsaffeffor Saupt beim Lands und Stadtgericht zu Glogau zum Juftig-Kommiffarius beim Ober-Landesgericht zu Breslau und zum Notarius im Departement beffelben beftellt worden.

Das Militair-Bochenblatt melbet: Pring gu Dfen= burg und Bubingen, Gec.=Lieut. vom Barde=Drag.= Rgt., zur Dienstleistung bei dem Pringen Friedrich von Preußen, R. H., wird das Kommando auf unbestimmte Beit verlängert. v. Rabecke, als Infp. der 2ten Ing .= Ins.; v. Palm, Dberst-Lieut., als Kombr. bes 6ten Inf.=Regts., v. Hobe, Dberft=Lieut., als Kombr. bes 10. Inf.-Regts., v. Munchow, Dberft-Lieutenant, als Rombr. bes 27. Inf. Rigts., v. Barby, Dberft-Lieut., als Rombr. bes 2. Rur. Megte.; v. Raphengft, Dberft: Lieut., als Kombr. des 2. Hus.=Regts.; Gr. Westarp, Dberft : Lieut., als Rombr. bes 6ten Suf. = Regte.; von Stein, Dberft-Lieut., als Kombr. bes 3. Ulan.=Regte.; v. Plehme, Oberst-Lieut., als Kombr. des 4. Ulan.= Regte.; Fibler, Dberft-Lieut., ale Brig. ber 2ten Urt. Brig.; v. Lamprecht, Major, ale Infp. ber 4. Feftunge : Infp. beftatigt.; v. Ifing, Dberft. = Lieut. vom 35. Inf. = Regt., jum interim. Rombr. bee 19. Inf.=

Disposition, zulest im 30. Inf .= Regt., ber Charakter

als Dberft beigelegt.

O Berlin, 25. Jan. Ge. Majeftat ber Konig wohnte heute einer Staatsrath = Sigung bei, in welcher ber neue Chefcheidungs-Gefeh-Entwurf biskutirt murbe. Man meint im Publifum, daß berfelbe bedeutende Do= bififationen erleiden werde und zweifelt baran, ob er felbft dann fur ben protestantischen Gaumen mundrecht fein möchte. Es möchte übrigens fchwer fein, es ausgusprechen, mit welcher Theilnuhme, mit welchem Enthusiasmus sich Alles — vom grand seigneur ber Auftern mit Champagner fruhftuckt, bis zum Solzhacker, ber befcheidner ju leben gewöhnt ift, - Alles gegen ben Gefeg. Entwurf ausspricht, und feitbem es bekannt geworden, daß eine erlauchte fürftliche Perfonlichkeit Gelbft gegen deffen Unnahme opponirt, giebt man fich ber erfreulichen Soffnung bin, daß berfelbe in ben Da= pierforb fallen werde. - Das neue Prefigefet ift da= gegen fir und fertig und durfte binnen vier Wochen wohl der Publizität übergeben werben, - wenn nicht andere befchloffen wird. Radi Erfcheinung beffetben wird fich hoffentlich auch die Journaliftik freier bewe= gen und unabhangiger von ber Meinung ber Cenfur handeln konnen. Bewegung, freie Bewegung ift die Freude der Seele und bei bem gefunden, unverborbenen Rern unfere Bolfes mochte es ber fogenannten Oppositionspresse schwer werben ftark ju fundigen, - befonders wenn auf ber andern Seite die geeigneten Debel angewendet werden. — In der eigentlichen Politik ift es jest ziemlich ftille. Die beiden Gegenftande, welche nnfere Bier= und Raffeehaufer fo heftig bewegten und ju manchem guten Wige Beranlaffung gaben: Ser= wegh und die Leipziger Ullg. Zeitung find ver= geffen. Das Schicksal des Ersteren, bes fo reich be= gabten Dichters, der fich in Profa fo lacherlich gemacht hat, ift traurig genug und erregt Theilnahme. Burger von Bafel-Landschaft werden zu muffen! - und barum Räuber und Mörder, rufen wir mit Schiller aus. Bas bie Leip. Allgem. Zeitung anbetrifft, fo geht es ihr, wie mander andern allen Geliebten. Mus den Mugen, aus bem Ginn! und wenn nicht einige fuhne Rampen ba= für auftraten, 3. B. der bekannte Sollanberfreffer G. S. in Koln, fo wurde fich fein ordentlicher Berliner Bur= ger mehr barob gramen. Go undartbar find bie Men= schen in einer großen Stadt! Statt sich um Politik zu befummern wird getangt, und das febr lebenbige Carne= val verschlingt jest alle seriofen Reflektionen. - Seute Abend giebt Ge. Maj. der Konig eine brillante Soirée mit Tang, wozu die Elite bes Abels und bas biplomatische Corps eingeladen find. — Bom Balle, welchen Pring Rarl am vorigen Sonntage gab, fpricht noch alle Welt, naturlich die schone Welt! Der Pring felbst ift ber geiftreichste und liebenswurdigfte Wirth und weiß fast jedem Eingeladenen irgend etwas Ungenehmes gu fagen, fo daß es schwer fein mochte mit andern, als ben bankbarften Gefühlen die Gale, bes Sotel Rarl gu verlaffen. Muf bem legten Balle bemerkte man befonbers mit vielem Bergnugen, bag Pring Rarl ben franzöfischen Botschafter, den Grafen Breffon hulbreichst auszeichnete, und sich viel und lange mit ihm unterhielt. Diefer Umftand mag neuerdings beweifen, wie wenig unfern Pringen die fogenannte Ruffomanie antlebt. Gewiß eben fo menig, als dem Berliner Publifo, tros ber Gegenversicherungen ber fogenannten mohl unterrich= teten Blatter! - Mit unferm Theater fieht es mahrend bes Carnevals übel aus. Im Softheater gaftirten Demoifelle Marr, die freilich recht hubsch fingt, aber noch manches zu wunschen übrig läßt und immer keine Prima Donna ift; und Demoif. Lowe, ich glaube aus Breslau? - Die nicht fehr gefällt. In ber italienischen Königstadt fingt der alte Rubini, ber sich die "fchonen Reste" seiner Stimme boch gewaltig theuer bezahlen Regt. ernannt; Schimmelpfeng, Dberft-Lieut., zur läßt, und bas haus auch nicht immer füllt. — Was

aus solchen Theaterzuständen werden soll, weiß ich nicht! Die Regierung muß einschreiten, benn bie Berliner Thee= tische sterben aus Mangel an Sprechstoff, wenn fein Theaterliebling ba ift, — ba fie klug genug find, keine politischen Kannegießereien zu treiben und sich um hohle Pringipien zu streiten.

O Berlin, 27. Jan. Die lette Staatsrath= Sigung war fehr intereffant. Was ich barüber ge-hört habe, ift folgenbes: Se. Majestat ber Konig haben allerbinge geruht, über ben Entwurf jum Chefcheibungs = Gefes bie Meinung des Staatsrathes anzuhören und beschloffen: "es solle jedes Mitglied biefes hohen Staatskorpers fein Botum fchriftlich ein= reichen, welche Bota von Gr. Majeftat gepruft und bann weiter verfahren werden folle." - Unfer erlauch ter Ronig hat die Erwartung ausgesprochen, daß die Preffe feines Landes in angemeffener Weife fich aus= fprechen werbe, wenn fich Berantaffung bagu fande, und jum Ruhm des Konigs fieht das preußische Bolt, wie Se. Majestat die Stimme ber öffentlichen Organe bei dieser Gelegenheit wohl berücksichtigt habe, und gewiß ftets berudfichtigen werden, wenn die Preffe fich in gebildeter Rede über Fakta außert, und fich nicht in bas unfruchtbare Gebiet politisch = philosophischer Raisonne= mente verirrt, die meiftens aus dem Frangofischen über= fest, bem verftanbigen Geifte unferes Bolts fo fehr gu-

\* Berlin, 27. Jan. Die fonigl. Utabemie ber Wiffenschaften hielt gestern Ubend gur Nachfeier bes am 24. d. M. ftattgefundenen Geburtstages Friedrichs bes Großen, eine außerorbentliche öffentliche Sigung, welche durch die Unwesenheit Gr. Majestat des Konigs, bes Pringen von Preugen, des Kultusminifters und anberer hoher Personen verherrlicht murbe. Der Professor v. Raumer (jegiger Magnificus der hiefigen Universität) fprach fich hierbei als Gefretar ber philosopisch = historis ichen Rlaffe, in einer Abhandlung mit einer eblen Freimuthigfeit über bie Richtung unferer gegenwartigen geiftigen Entwickelung aus, und berührte dabei fo manche Beitverhaltniffe, wodurch er befonders große Aufmertfamfeit erregte. — Gine allgemeine Theilnahme wird hier jest dem Dberkammerherrn und Minifter bes tonigt. Saufes, dem Fürften zu Sann= und Wittgenftein, ge= fchenet, welcher leiber feit langerer Beit ichon frankelt, und beshalb faft gar nicht bem hohen Umte mit feiner bemährten Umficht vorstehen fann. - Die Diederbe= fegung des durch den Tod des Herrn v. Dunin erle= bigten Bifchofssiges zu Pofen und Gnefen wird hier mannigfach besprochen. Biele find der Meinung, daß bie Wahl eines neuen Erzbischofe nicht auf eins der Mitglieder des Pofener oder Gnefener Metropolitan= Rapitels fallen werde. — Hus glaubwurdiger Quelle fann verfichert werden, daß man hier eifrig beschäftigt ift, bas Briefporto zu ermäßigen, und daß letteres mont bald reali= firt werden wird. - Nach bem fo eben erschienenen Juftig-Ministerial-Blatt hat Ge. Majestat der Ronig, in Betreff ber Bulaffigkeit bes Perfonal-Urreftes gegen penfionirte Militar : Perfonen und Beamte folgende Rabi = netsordre an das Staatsministerium erlassen: "Ich bin mit bem von dem Staatsrathe erftatteten Butach ten einverstanden, daß nach den bestehenden Gefegen, ber Glaubiger nicht mehr verpflichtet fei, sich auf die erft funftig fällig werdenden Penfions: und Bartegelber= Abzuge verweifen zu laffen, berfelbe vielmehr berechtigt fei, ohne Ruckficht auf Diefen möglichen gutunftigen Erwerb, ben Penfionar oder Bartegeld : Empfanger gur Schuldhaft bringen gu laffen, fobald bie Erekution in bas Bermogen, wozu nur die schon fälligen Raten ge= horen, fruchtlos ausgefallen ift, und daß es der Erlaf: fung eines beklaratorifchen Gefeges hieruber nicht bedarf. Ein großes Intereffe erregen hier jest die vom Beren Sofgoldschmied Soffauer gelengenen Berfuche, größere metallifche Gegenftande vermittelft des Galvanismus fo ju vergolden, ober ju verfilbern und ju verfupfern, bag Die Metalle bauerhaft und innig mit einander verbunben bleiben. Das eklatantefte Beifpiel hiervon zeigte Berr Soffauer bei bem letten Stiftungsfeste bes Bewerbevereins an einer 18 Boll hohen Figur und an funftvollen Basreliefs aus Bint, die er mittelft bes Galvanismus ftart vertupfert hatte. Unfere Chemiter und Phyfiter waren befonders von diefem gunftigen Resultat überrascht, ba die feste Legirung des Binks mit Rupfer zu ben fchwieriaften Aufgaben gehort. Man wundert fich, daß der Gemerbeverein dem grn. Soffauer für fein verbienftvolles Streben auch in diefem Runft= fache der Industrie noch feine Muszeichnung hat zu Theil werben laffen.

Mus bem Beftphalischen Mertur find mehrere Berliner Briefe über Die Ungelegenheit bes Pater Den= ricus Gogler, die Clariffen-Monnen von Paderborn, Die angeblich hier betriebene Bereinigung ber evangelischen und katholischen Kirche u. bgl., auch in andere deutsche Blatter übergegangen. Wir haben Grund, voraustu= fegen, daß die gedachten Briefe bem Pater Senricus felbit ihren Urfprung verbanten; auf ben Inhalt derfel= ben, fo unrichtig diefer in fast allen Beziehungen fich auch darftellt, halten wir unter biefen Umftanden ein naberes Eingehen nicht fur erforderlich. (St. 3.)

gende Berichtigung: "Die nach der Brestauer Beitung (Dr. 15) mitgetheilte Ungabe bes Berfaffers der unpolitischen Lieder, es fei der zweite Theil Diefes Buches mit Genehmigung ber Samburger Cenfur erschienen, beruht offenbar auf einem Jrrthume. Die lette Seite bes weißen Schlußblattes in dem uns vorliegenden Erenplare zeugt beutlich vom Begentheil, indem auf berfelben gedruckt zu lefen: "". G. Boigt's Buchbruderei in Wandsbe d'" (ein im Bergogthume Solftein, eine halbe Stunde von Samburg belegener Flecken)."

Pofen, 26. Jan. Der Getreidemarkt-Berkehr in Posen und Fraustadt war in der lettverfloffenen Zeit ebenfo lebhaft als im Monat November. — Das Waffer in der Warthe war andauernd niedrig, weshalb auch Die Schifffahrt nur unbedeutend mar. - Die neue Fabrikanlage ohnweit Sierakowo, Kreises Kröben, fangt bereits an in größere Betriebsamfeit gu fommen, indem gegenwärtig schon einige 100 Stucke Tuch in derfelben gewalkt worden find. Auch mit ber Appretur und ber Spinnerei ist bereits der Anfang gemacht. In der Stadt Krotofchin beben fich nach und nach einige Ge= werbe, namentlich giebt eine Kattundruckerei, eine Za-bakfabrik und eine Buchdruckerei, verbunden mit einer lithographischen Unftalt, Hoffnung zu einem guten Fort= kommen. Die Cichorien = und Tabatfabrik bes Fabri= kanten Woffidlo in Krotoschin ist fortwährend im vollften Gange, wodurch täglich 100 und mehr Arbeiter Verdienst und Lebensunterhalt erhalten. Der Blutegel= handel hat auch im verfloffenen Jahre für die Stadt Rakwis, Rreifes Bomft, febr gunftige Refultate gehabt. Im Laufe des Jahres murben: 1) im Gangen etwa 2,150,000 Stud Blutegel aus dem füblichen Rufland und Ungarn eingeführt. 2) In den Blutegelteichen bei Rakwit hatten eirea 1,400,000 Stud überwintert, fo daß also überhaupt ungefähr 3,550,000 Stud Blutegel zum Verkauf vorhanden waren. Es follen gegen= wartig fich nur 350,000 Stud Blutegel in ben Teichen befinden, und es muffen hiernach 3,200,000 St. verkauft worden fein, wobei jedoch ber allerdings nicht unbedeutende Abgang mahrend der Ueberminterung un= berucksichtigt geblieben ift. Der durchschnittliche Berstaufspreis pr. 1000 Stuck hat 46 Rthl. betragen, wogegen die Roften bes Ginkaufs, bes Fracht 2c. fich auf 30 Rthl. belaufen, fo daß alfo fur je 1000 St. ein reiner Gewinn von 16 Rthl. geblieben ift. Der Sanbel wurde von 3 Großhandlern und 4 Kleinhandlern betrieben. - Die Bahl der Korrigenden in der Korrettionsanstalt zu Koften, Kreis Rosten, betrug ultimo Dezember: 156 Männer, davon 102 katholische, 46 evangelische und 8 judische; 61 Weiber, davon 39 katholische, 19 evangelische und 3 judische; 11 Knaben, bavon 5 katholische, 5 evangelische und 1 jubischer; 11 Mäbchen, bavon 10 katholische und 1 evangelisches; in Summa 239 Röpfe.

Munfter, 22. Jan. Der hiefigen akademifchen Lehranftalt ist in diesen Tagen eine große Gnade Gr. Majestät unsers Königs zu Theil geworden. Höchstder= felbe hat ihr nämlich in Unsehung in ihrer bisherigen durftigen Ausstattung vom 1. Januar d. 3. an einen jährlichen Zuschuß von drei taufend Thalern aus Staatsfonds hulbreichst zu bewilligen geruht, von welchem fowohl den bisherigen Lehrern und dem übrigen akademischen Personal angemessene Zulagen zu ihren Gehaltern ertheilt, als auch die Bahl der Lehrerftellen felbst vermehrt worden ift; endlich auch die wiffentschaft= lichen Institute und Sammlungen, insbesondere die Paulinische Bibliothek, ansehnliche Erhöhungen ihres bishe= rigen Ctats erhalten haben. ( Westph. M.)

### Desterreich.

Wien, 26. Januar. Se. R. R. Soheit der Ergherzog Friedrich von Desterreich, deffen Abfahrt aus Spithead am 1. d. M. wir unlängst gemeldet haben, find nach einer beifpiellos fcnellen und glucklichen Fahrt von 21 Tagen, ohne in irgend einem Safen ein= Julaufen, am 22. d. M. um 1 Uhr Nachmittags am Bord der K. K. Fregatte "Bellona" im erwunschtesten Wohlsein in Triest angelangt.

### Mußland.

St. Petersburg, 14. Jan. Um geftrigen Ruf= fifchen Neujahrstage feierten die Generalabjutanten Gr. Majestät des Kaisers, der Minister des Kaiserlichen Ho= fes, Fürst P. M. Wolkonski, und der Prasident des Reichsrathes, Kürst J. W. Wasiltschifoff, ihr 50-jähri-ges Dienstjubiläum. Auf Allerhöchsten Befehl versam-melten sich am gestrigen Morgen fämmtliche Generalund Flügeladjutanten, so wie die Offizier = Corps aller Gardeabtheilungen, im Winterpalaft. Ge. Majestat be= gaben fich mit biefem Gefolge und begleitet von fammt= lichen anwesenden Groffürsten in die Wohnung des Für= ften Wolkonski und fpater in die bes Fürften Wafilt: fchikoff, um beiben Jubilaren Glud zu ihrem Chrentage zu munfchen. Der Furft Bolfonsti murde an Diefem Tage jum Chef bes Bieloferstischen Infanterieregiments, ber Furft Wafiltschikoff jum Chef bes Uchtyrichen Su= farenregiments ernannt, welches ber Lettere in ben bent: murbigen Tagen bes Jahres 1812 als Commandeur geführt hatte. Bon beiben Regimentern hatten Ge, Ma-

Der Samb. unparteifche Korrefpondent enthalt fol- | jeftat Abtheilungen nach St. Petersburg fommen unb als Chrenwachen au den Wohnungen der Jubifare aufftellen laffen. Bur Feier bes Tages wurden noch: ber 6-jährige Enkel bes Fürften (ber Gohn bes Rammerherrn Durnowo) zum Kammer-Pagen, Die 3 Monat alte Enfelin (Tochter des bienftthuenden Geremonienmeifters D. P. Wolfonski) jum Hof-Fraulein ernannt, In gleicher Urt wurden bie 12-jahrige Tochter bes Furften 3. 28. Wafiltschifoff zum Sof-Fraulein ernannt. beffen jungfter Sohn aber in der Garde angestellt,

### Großbritannien.

London, 21. Jan. Es war gegen halb 4 Uhr gestern Nachmittags, als Herr Drummond (Sekretair des Premier-Minifters) in Gefellschaft des Grafen Sabdington das Minifterium in Downing = Street verlief, Beide gingen zusammen bis zur Abmiralitat, wo Erfterer fich von Letterem trennte und fich nach dem Banquier: hause seines Bruders in Charing-Eroß begab. Alls er von dort zurudfehrte und eine Strecke Weges gegangen war, schoß plöglich ein Mann auf ihn, der fich ihm von hinten genähert hatte. Der Thater ging bis an Beren Drummond hinan und hielt die Mundung des Piftols um nicht zu fehlen, dicht an beffen Rucken. Go wie er das Piftol abgefeuert hatte, eilte ein Polizei-Beamte, der in der Nahe ftand, herbei und ergriff den Berbre cher. Unterdeffen hatte dieser bas abgefeuerte Pistol in seine Brufttasche gesteckt und aus berselben schon ein anderes, ebenfalls gelabenes hervorgezogen, welches er eben wieder gegen herrn Drummond richtete, als ber Polizei-Beamte ihn beim Urm faßte. Das Pistol ging noch los, aber ba es von seinem Ziel abgelenkt war, fo traf der zweite Schuß herrn Drummond nicht, und es wurde auch fonft Niemand davon verlett. Der Ber wundete ward fogleich nach bem Comptoir feines Bru: bers gebracht, und ein aus ber Nachbarschaft berbeigeru fener Argt untersuchte die Bunde, er konnte aber ben Bang ber Rugel nicht ermitteln, weil es ihm an ben nothigen Instrumenten fehlte. Da indeg Berr Drum mond burch den erlittenen Blutverluft nicht fo angegrife fen ichien, um nicht eine Abführung nach feiner eigenen Wohnung zu vertragen, so wurde er dorthin gebracht, wo bie ausgezeichneten Bundarzte Guthrie, Bransby, Cooper und Jackson zur Untersuchung der Wunde fchrite ten. Es fand fich nun, bag die Rugel in der Rabe bes Ruckgrads eingebrungen und entweder über bem Suftbein ober unter ber unterften Rippe herumgegangen war und fich bann in der Mahe der Magengrube unter der Bruft festgeset hatte, von da wurde fie durch ben. Guthrie ohne Schwierigkeit herausgezogen, da fie bicht an ber Dberfläche lag. Unfangs hielt man bie Wimbe für gefährlich, weil man befürchtete, daß die Rugel eble Theile verlegt haben mochte, aber bei genauerer Unterfuchung ergab es fich, das dies zum Glück nicht ber Fall gewesen. Das Befinden des Patienten war auch in der verfloffenen Nacht noch fo gunftig, daß man teine töblichen Folgen von der Bermundung beforgt. Der Mörber ift fur's erfte nach ber Polizei-Station in Gatdiner's Lane gebracht worden, wo er fich Mac Maughten nannte; feinen Wohnort hat er bis jest nicht angeben wollen, boch halt man ihn fur einen Schotten ober für einen zu Glasgow lebenden Rord = Frlander. Bei Un: tersuchung seiner Rleider faud man bei ihm zwei Funf Pfund-Noten und 4 Pfb. Sterl. in Gold, fo wie einen Deposito-Schein der Glasgower Bant über 750 Pfb. ausgeftellt auf ben Namen Daniel Mac Naghten. Der G fangene ift anftandig, aber nicht fein gekleibet. Uebre die Beweggrunde zu feiner That ift, wie gestern et wähnt, noch nichts verlautet. Bon einer etwanigen vor hergegangenen Korrefpondeng beffelben mit herrn Drum mond weiß man nichts, eben fo wenig, daß er etwa Forderungen oder Befchwerden bei dem Schatz-Umte an gebracht ober fich um ein Umt beworben hatte. Gein Benehmen war kaltblutig und gefaßt, und Spuren von Wahnsinn waren an ihm nicht zu bemerken. Der Der Der lizei-Beamte, der ihn festnahm, horte ihn babei fagen "Er" ober "fie", (bies konnte der Beamte nicht mier scheiden) "foll mir nicht langer Unruhe machen." Im geblich will man ben Gefangenen einige Tage vorhet an den Minifterial=Gebauden haben herumschlendern feben. Der Thurhuter des Geheimenrathe-Bebaubes fab ihn unter Underen, wie ergahlt wird, vor ber Thur fte hen und fragte ihn, was er ba zu thun habe und ob er etwa in Dienften der Polizei fei, worauf der Gefangene bejahend geantwortet haben foll, mit dem Ding fugen, daß die Bewohner bes Gebaudes fur ihr Gigen thum nichts zu beforgen hatten.

### Kranfreich.

Paris, 27. Januar. In der heutigen Gigung ber Pairs : Kammer ward ber erfte Paragraph bes Ubreff-Entwurfes angenommen, und es bestieg bemnachft ber Marquis von Brigode die Rednerbuhne, um fein (vorgeftern mitgetheiltes) Umendement, in Betreff bes Durchsuchungerechts, zu entwickeln, Er brudte ben Wunfch aus, daß Frankreich dem Beifpiele ber Ber einigten Staaten folge und mit England babin über einkomme, baf jede Macht felbft bie Gee : Polizei über die eignen Schiffe ausube. England konne unmöglich Frankreich dasjenige verweigern, was es, Umerika ge-

Bertrage von 1831 und 1833 waren gelegenheitliche und temporare Bertrage gewesen, die man bei verander= ten Umftanden füglich modifiziren oder aufkundigen fonne. — Berr Bille main, Minifter bes öffentli= chen Unterrichts, trat zur Bekampfung bes Umenbemente auf und erklarte von vorn herein, daß er fich insbesondere über die von bem vorigen Redner aufge= ftellte Theorie über die gelegenheitlichen und auffundba= ren Bertrage aussprechen wolle. Es giebt allerbinge, sagte er, Verträge, die in sich selbst ben Keim zu fer-nerweitigen Modistkationen tragen, und die durch ihren Charafter auf eine gewiffe Dauer beschränkt find. Aber diese Bedingung muß aus den Worten des Traktats, ober aus dem Zweck, den berfelbe im Auge hat, beutlich hervorgeben. Sie eriftirt nicht von felbft und richtet fich nicht nach bem Willen einer ber Parteien, fo daß man jeden Borwand aufgreifen konnte, um Bertrage aufzulofen. Gine andere von bem vorigen Redner aufgestellte Theorie besteht barin, einen abgeschloffe= nen und ausgeführten Bertrag auf gleiche Linie mit einem noch nicht geschloffenen Traffat zu ftellen. So daß, weil da, wo noch keine Convention zur Unterdruf. fung bes Stlavenhandele abgefchloffen worben mar, Fürzlich ein besonderer Traktat ftipulirt wurde, um benfelben 3med burch andere Mittel gu erreichen, man baraus folgern will, baß eine machtige Ration, bie nicht Diefelben Ginwendungen gemacht hat, fondern, im Gegentheil, bas Recht ber gegenfeitigen Durchfuchung ratiffgirt und feit 10 Sahren angewendet hat, fich genau in derfelber Lage befinde, wie Umerita, und fofort basjenige verlangen muffe, was jener Macht jugeftanben worben ift. Dies ift aber offenbar ein falfcher Bergleich und ein falfches Raifonnement. Ubgefehen von bem Grundfate an fich, fo befindet fich auch Umerika, England gegenüber, in einer gang anderen Lage als Frankreich. Es eriffiren zwischen jenen beiben Rationen Grunde bes Diftrauens, die uns fremd find, und Jebermann wurde dies einsehen, wenn fich nicht beftan= dig Parteilichkeit in die politischen Debatten mischte. Der vorige Redner behauptet, daß man, Umerifa gegen: über, Rucksichten genommen habe, die man uns aus feindseliger Absicht verweigert hatte. Ich frage aber ben vorigen Redner, ob die in Rede ftehenden Bertrage gu einer Beit geheimer Feindseligkeit zwischen Frankreich und Engiand abgefchloffen wurden? Berfegen wir uns in jene Epoche von 1831 und 1832, zurud. Welches Land erkannte fogleich bas Pringip an, bas in Frantreich gefiegt hatte? Es war England, und eine Mrtion, die damals ein Beispiel gab, deffen Frankreich aller= bings entbehren konnte, bas aber doch nicht ohne Rugen war, eine folche Nation mifachtete Frankreich gewiß nicht; sie konnte nicht die Absicht haben, burch Abschlie: Bung eines Traftate, der Frankreich gleiche Rechte verlieb, das Bolk zu demuthigen, deffen neue Regierung fte anerfannt hatte. Ulfo nicht unter einem feindseligen Gin= fluffe, wie ber vorige Redner vermuthet, fondern, im Gegentheil, unter ben Auspizien der Gintracht und ber Freundschaft, wurden die Bertrage von 1831 und 1833 unterzeichnet. In der Debatte über bas Durchfuchungs: Recht wird feltsamer Weise nur immer eine Seite der Frage beleuchtet. Man fagt: Frankreich unterwirft fich einer demuthigenden und läftigen Bedingung; Frankreich neigt seine Flagge; Frankreich erleibet ein Joch. Man fagt aber niemals: Frankreich bebient fich eines Rechts; Frankreich beauffichtigt eine fremde Flagge; Frankreich übt eine Macht über jene Flagge aus. Man kann allerdings fagen: Wir wollen diese Macht nicht; fie scheint weniger vortheilhaft fur uns, als fur den andern Theil; furz, jede Einwendung ift möglich, nur nicht die ber Schande und der Demuthigung, da eine vollkommene Gleichheit epiftirt. (Beifall.) Man hat in Diefer Sache viel von ber Berletjung unferer Intereffen gefprochen. Es fragt sich nun, ob die Ausübung bes Durchsuchungs: Rechts wirklich so migbraucht worden ist, daß die Uebel= ftanbe, welche fich nicht in bem Traftate felbst befanden, aus ber Unwendung beffelben hervorgegangen find. Man wird auf die Thatfachen gurudkommen, ohne biefelben vervielfaltigen zu konnen. Gie beschranken fich auf 6 oder 7 im Berlaufe von 12 Jahren; und dabei ift vielleicht noch manche Schuld auf ben Mangel an gehörigen und regelmäßigen Borfehrungen ju fchieben. Wenn von beiden Seiten Alles, was in bem Traftate fteht, gewiffenhaft beobachtet und regulirt worben ift, noch Migbräuche heraus, es wurden bann noch ahnliche Rlagen, wie fruher, laut, fo wurden diefelben freilich eine weit ernftere Bedeutung erlangen. Aber felbst dann murbe, meines Erachtens, unsere Beschwerbe nicht in ber Form ausgebruckt werben fonnen, die der vorige Redner in feinem Amendement borfchlägt. Wir wurden nicht fagen können und wollen, daß die frangofifche Flagge fich unter einem Joche befinde. Wenn alle wesentlichen Borfichtsmaßregeln, welche ber Traktat anordnet, nicht genügten, um bas Durchsuchungs: Recht in feinen rechtmäßigen Schranken zu erhalten, bann wurde allerdings die Modifikation ber Bertrage möglich werben; aber bies geftattet noch nicht, ju fagen, bag es einen Augenblick gegeben habe, wo bie frangofifche Flagge, indem fie ein Recht erduldete, welches fie felbst ausübte, sich unter einem Joche befunden habe, Das mich be=

genüber, als billig und genügend anerkannt habe. Die genüber, als billig und genügend anerkannt habe. Die geugt, daß es bei näherer Erörterung immer unannehme Berträge von 1831 und 1833 wären gelegenheitliche barer erscheinen wird." (Beifall auf mehreren Banken.) barer erscheinen wird." (Beifall auf mehreren Banken.) Die weitere Berathung ward auf künftigen Monat versten Umständen füglich modifiziern des öffentlig

Paris, 23. Januar. In ber heutigen Sigung ber Pairskammer brachte Marquis Turgot sein Umenbement gegen ben Dnrchfuchungs-Traftat ein (fiehe vorgeftrige 3tg.), womit Sr. v. Brigode bas feinige vereinigte. - Un der Borfe bieß es, die Pairsfammer habe alle auf bas Durchsuchungsrecht bezügliche Umen= bemente verworfen. - Geftern waren viele Deputirte in dem Conferenzsaal versammelt, unter ihnen Thiers, Barrot, Dufaure, Lamartine. Man hatte verbreitet, Dumon werde ber Commiffion ben Entwurf zur Ubreffe vorlegen; es scheint aber, die schwere Urbeit ist noch nicht fertig; Dumon will wohl abwarten, was die Pairstam= mer thut. Doilon Barrot hat in ber Commiffion ben Untrag gestellt, man folle in der Adresse die fofortige Mufkundigung ber Bertrage von 1831 und 1833 for: bern; die Mehrheit ift aber auf diefen gewalfamen Bor-Schlag nicht eingegangen. — Man hat bemerkt, baß feit mehreren Tagen fein Rabinets = Confeil gehalten murbe, während Mole fehr oft Conferenzen mit dem Konig hat.

Durch eine Klausel seines Testamentes hat der Herzog von Orleans zwei der schönsten Wilder seiner Gemälde-Gallerie dem Grafen Mole vermacht. Die über diesen Punkt sprechende testamentarische Verfügung lautet folgendermaßen: "Da der Graf Mole mich vermählt, da er meinen Sohn bei seiner Geburt empfangen, da er an meine Vermählung den großen Ukt der Umnestie, diesen ersten Schritt zur Vereinigung aller Franzosen durch Vergessenheit des Vergangenen und durch ein gemeinschaftliches Interesse an der Zukunft geknüpft hat, so will ich ihm einen besonderen Veweis meiner Gesinnungen hinterlassen, und ich bitte ihn, die beiden Gemälde der Mignons meines Freundes Schesser anzunehmen, welche mir die liebsten in meiner Gallerie sind."

Die Herzogin von Orleans leitet selbst die Unterrichtsstunden und Pflege ihrer beiden Kinder. Die
kleinen Prinzen verlassen selten die Zimmer der Mutter, ohne von derselben begleitet zu sein. Der Graf
von Paris zählt jest  $4\frac{1}{2}$ , der Herzog von Chartres 2
Jahr 2 Monate. Der Graf von Paris hat die deutsche Sprache zugleich mit der französischen erlernt und
zwar nach deutschen Elementarbüchern, welche die Herzzogin sich aus der Heimath senden ließ. Beide Knaben sind nach dem katholischen Ritus getaust. Die
Kinder werden jeden Tag in die Zimmer der Königin
geführt. — Seit der Leirathsvertrag zwischen dem Prinzen August von Codurg und der Prinzessin Elementine
abgeschlossen ist, sindet zwischen beiden ein Briefwechsel
statt. Das junge Paar wird im Spätsommer nach der
Vermählung, wie man sagt, eine Reise nach Gotha unternehmen.

Mus Barcelona foll die Regierung auf außeror: dentlichem Wege die Nachricht erhalten haben, daß man dort den Ausbruch einer neuen Explosion befürchte, da General Sevane strenge Maßregeln zur endlicher Ein= treibung der Kriegskontributionen angeordnet hatte. Nach Toulon foll ber Befehl abgeschickt worden fein , baß fo= fort mehre Schiffe sich nach dem Hafen von Barcelona begeben follten. — Der "Phare des Pyrenees" fagt: Wir erfahren aus Barcelona, daß General Seoane am 16ten die ftrengen Magregeln in Bollziehung gefest bat, mit denen er bekanntlich allen gedroht, die fich weiger= ten, die auferlegte Kriegskontribution zu zahlen. Er hat demzufolge Befehl gegeben, einen Korporal und 5 Ges meine, erfteren zu 7 Frs., lettere einen jeden zu 5 Frs.; bei einem jeden Rückständigen einzuquartiren; diefe Summe follte am zweiten Tage von den Ruckftandigen boppelt, am britten Taue breifach bejahlt werden u. f. tv.

Barcelona, 14. Januar. Im Stadtviertel der Studenten hat man Maueranschläge gefunden, in welchen man ben Golbaten eine Menge schoner Berfprechungen macht und zwar im Namen Ifabellas II., bie unter bem Joche Efparteros ftehe. Den Feldwebeln wird Offiziererang verheißen und die Golbaten follen zwei Sahre weniger Dienftzeit haben. - Bon Girona aus berichtet man, daß General Burbano fein Schret-, tensspftem fortfett. Dem General : Capitain Seoane bleibt jest zur Eintreibung von 6 Millionen Reales welche der Handelsstand zu entrichten hat, kein anderes Mittel übrig, als Solbaten auf Exekution in die Haufer der Widerspenstigen zu legen. Vor der Sand ift es aber noch bei ber Drohung geblieben. Uebrigens werden die Unterhandlungen zwifden bem General : Ca: pitain der Apuntamiento und der Provinzial = Deputa= tion fortgefest. Die Dinge werden immer verwickelter. Man kann nicht voraussehen, was eintreffen wird, wenn man 2000 Soldaten in Privathäuser einlegt. — In Abwesenheit bes Generals Zabala ift ber Marechal: be-Camp Efpinosa mit bem General=Commando in der Proving Barcelona beauftragt und der Brigadier Billalonga jum interimiftischen Gouverneur ber Stadt ernannt. - Ban Salen und Zabala haben Barcelona am 12ten verlaffen. Der erftere hat fich nach Balencia begeben.

Schweiz.

Luzern. Aus amtlichen Mittheilungen bestätigt sich, daß seit den Fesuitenmissionen die Jahl der Berbrechen auf eine erstaunliche Weise in der Zusnahme begriffen ist. In den Jahren 1834—40 bestrug die Jahl der in Kriminaluntersuchung besindlichen Personen jedes Jahr 139—140, dagegen in den solgenden Jahren je über ein halbes Hundert mehr, und scheint fortwährend noch zu steigen, wenigstens das Kantonalverhöramt erklärt sich außer Stand, ohne Mitwirkung eines zweiten Verhöramtes seinen Dienst gehörig zu versehen. — Die Ereirung des Halbkantons Baselland hat der Eidgenossensschaft Kosten zum Belauf von über 2 Mill. Livres verursacht. Gut angewendetes Geld, das muß man sagen!

Italien.

Meapel, 12. Jan. Seute wurde unfere Stadt burch ben Tob des Pringen Untonio Grafen von Lecce, britten Brubers Gr. Majeftat bes Konigs, geboren am 23. September 1815, in Trauer verfett. Der aus Beranlaffung bes heutigen Geburtstages Gr. Majestät angekundigte Sandkuß und die Gallavorstellung im San Carlo-Theater find abbestellt, und ber Rarne= val wird burch biefes Ereigniß einen harten Schlag er= leiden, denn außer 30 bis 40 größeren Ballfeften bei Privatleuten waren 4 große Hofballe in ben neuen ge= raumigen Galen bes Roniglichen Palaftes angefunbigt, an beren Musschmudung schon mehrere Sahre mit uns ermublichem Gifer gearbeitet wird. Der Ronig leitete die Arbeiten meift alle felbst, und der Besuchende ift erftaunt über die Fulle von Reichthum und Gefchmack, den der junge thatige Monarch bei diefen Unordnungen an den Tag legte. — Der König und die Königin find diesen Morgen nach Caserta gegangen. Die Borfe bleibt brei Tage lang geschloffen. Die Hof=Trauer ift auf drei Monate festgesetzt, nämlich 1 Monat tiefe und 2 Monate halbe oder leichte Trauer. (U. U. 3.)

Osmanifches Reich.

Konftantinopel, 11. Januar. Die türkifche Staatszeitung vom 2. Sibibschi 1258 (4. Januar 1843) enthält nachstehenden Artifel in Bezug auf die Unterhandlungen zur Beilegung ber Differenzen zwi= fchen der hohen Pforte und Perfien: "Nachdem an Die Stelle bruderlicher Gintracht, welche bisher an ber hohen Pforte und dem erhabenen Sofe von Perfien bestanden, durch verschiedene Greigniffe Ralte und Ent= frembung getreten, welche von Seite bes obgenannten Sofes fogar in thatliche Feindfeligkeiten ausarteten, fo Jar die hohe Pforte bemubt, Gleiches mit Glei= chem zu vergelten, und die Feindseligkeiten abzumehren, indem fie ihre Streiterafte in der Gegend von Ergerum und Bagbad zusammenzog. So wie aber, wenn jeber Sof bie Friedensgrundsage aufrecht halt, bies eine Grundlage bauernder Rube fur feine Unterthanen wird, eben so ist es im Gegentheile unzweifelhaft, daß die Mufhebung berfelben Rrieg und Blutvergießen herbei= führt und ben Wohlftand Aller untergrabt. Daber wollte man in dem vorliegenden Falle, daß ber Friede, der mahre herr der Gefete, zurudkehre, ohne daß die Fackel des Kriegrs auflodere, und beschloß, die Feindse= ligkeiten und die baraus entfpringenden Uebel mit einem Male abschneiben. Bestand die hohe Pforte, welche vermöge ihrer erhabenen Gerechtigkeit derlei Unzeichen fortbauernder Beunruhigung nicht dulben konnte, in einer Beife, wie fie ihrer Burbe gutommt, einerseits auf einer entsprechenden Genugthuung, fo mar fie andererfeits auch geneigt, den Frieden neuerdings festzu= stellen und die gegenseitige Freundschaft auf fichere Grundlagen guruckzuführen. 218 daher berfelben von Seite des perfischen hofes angezeigt murbe, bag ber Kawam-ül-mülk (Justizminister) mit Bollmachten zu Unterhandlungen verschen worden sei, und als ber genannte Sof ben Bunfch ausbrudte, bag zugleich mit ber Buruckziehung ber bei Ergerum und Bagbad gufam= mengezogenen Truppen, auch die hohe Pforte Jemanben mit ähnlichen Vollmachen verfehen möchte, fo hat Ge. Soheit ber Gultan, beffen gnabenfpendende Bunfche nicht anderes bezwecken, als Mittel allgemeiner und bauernder Rube herbeizuschaffen und zu befestigen, in Gnaden zu befchließen geruht, daß Giner von den Burbetragern des hohen Sofes fur die gu Erzerum mit bem genannten Mirga Taki zu eröffnenden Unterhandlungen ernannt und abgeschickt werben solle. - Demzufolge wurde Ruri Cfendi, einer ber ausgezeichnetften Staatsbeamten und Mitglied des Pfortenconfeils, einer ber er= probteften und einfichtsvollften Diener ber hoben Pforte, welcher burch lange Bermenbung in ben wichtigften und schwierigsten Verhandlungen sich hervorgethan, und über= bies für den Abschluß von Bertragen befondere Wiffen= Schaft und Talent beurkundet, mit bem Poften eines bevollmächtigten Ministers betraut, und ber barüber er= laffene großherrliche Befehl bekannt gemacht. Der perfifcher Soits ernannte Botschafter foll biefer Tage in Erzerum eintreffen. Ruri Efendi, welcher bereits alle Borkehrungen getroffen, halt fich beshalb reifefertig."

Heute, als am 10. Silhibsche, findet bas Test Kurban Bairam unter ben üblichen Feierlichkeiten statt. Der Sultan hat sich, wie gewöhnlich, am Morgen im festlichen Zuge aus bem alten Serail nach ber Moschee

von Gultan Uhmed begeben, um bafelbst ber herkomm= lichen Ceremonie beizuwohnen. - Um 5, b. Mts. ift ber zum Generalkonful in Egypten ernannte konigl. preuß. Legationerath und Gefchaftetrager, Dr. v. Bag= ner, von hier nach Smyrna abgereift, um fich von dort nach Alexandrien zu begeben. Um 2. b. M. hatte er-feine Ubschiedsaudieng beim Großwefir, bei melcher er ben bis zur Unkunft bes neuen Gefandten, Srn. von Le Cocq, mit der Litung der Geschäfte der preufifchen Gefanbtichaft beauftragten Legations-Gefretair, Grafen v. Pourtales, als Gefchaftstrager vorftellte. - Geftern ift bie nachricht von der am 1. b. M. erfolgten Babl bes Bojaren Georg Bibesto jum So= fpodar der Walachei durch einen Kallarafch aus Bukareft bier eingetroffen. - Die Sturme, welche im Laufe voriger Woche wutheten, haben im schwarzen Meere sowohl als im Meere von Marmara und im Urchipel zahlreiche Unglücksfälle herbeigeführt. anbern ift ein griechisches Schiff, welches 90 turfifche Soldaten fuhrte, bei ben Dardanellen mit Mann und Maus zu Grunde gegangen. — Das amerika-nische Dampsboot "Bangor", bas unter türkischer Flagge regelmäßige Fahrten in ben hiesigen Gewässern unternehmen foll, ift auf bem Rudwege von Trapezunt bon ben Sturmen fo hart mitgenommen worben, baß es in bem übelften Buftande in den Safen von Sinope einzulaufen genothigt war, von wo es erft nach bebeu= tenden Reparaturen bie Beiterreife hierher wird antreten fonnen. - Das turfifche Dampfboot ", Erefli", welches jungfthin geftrandet ift, befindet fich gegenwartig in einem Baffin bes hiefigen Arfenals, um bafelbft ausgebeffert gu werben. (Wiener 3tg.)

### Lokales und Provinzielles.

Brestau, 29. Januar. In ber beendigten Woche find (erfluf. 2 todtgeborenen Rindern) von hiefigen Ginwohnern gestorben: 51 mannliche und 37 weibliche, überhaupt 88 Personen. Unter Diefen ftarben: an Ubzehrung 10, an Alterschwäche 5, an Blattern 4, an ber Braune 2, an Bruftkrankheit 2, an Brand 2, an Durchfall 1, an gastrischem Fieber 1, an organi= fchem Bergfehler 1, an Gehirnentzundung 4, an Rram= pfen 19, an Lungenleiden 18, an Mafern 1, an Rer= venfieber 2, an Rudenmarkleiben 1, an Schlag- und Stickfluß 10, Unterleibefrantheit 1, an Bafferfucht 1, an Bahnleiben 2, an Gaufer = Bahnfinn 1. -Den Jahren nach befanden sich unter den Berftorbes nen: unter 1 Jahre 18, von 1 bis 5 Jahren 25, von 5 bis 10 Jahren 2, von 10 bis 20 Jahren 6, von 20 bis 30 Jahren 3, von 30 bis 40 Jahren 6, von 40 bis 50 Jahren 11, von 50 bis 60 Jahren 4, von 60 bis 70 Jahren 5, von 70 bis 80 Jahern 7, von 80 bis 90 Jahren 1.

Auf hiefigen Getreibemarkt find vom Lande gebracht und verkauft worben: 727 Scheffel Beizen, 921 Scheffel Roggen, 362 Scheffel Gerfte und 346 Schef=

fel Safer.

Bei bem mit Enbe bes 4ten Quartals v. 3. vori= gen Jahres erfolgten Wohnungswechfel haben 933 Fa=

milien andere Wohnungen bezogen.

Im vorigen Sahre find vom Lande auf hiefigen Getreidemarkt gebracht und verkauft worden: 66,214 Scheffel Weizen, 56,117 Scheffel Roggen, 18,504 Scheffel Gerste und 39,071 Scheffel Hafer.

\* Breslau, 29. Januar. In der Woche vom 22. bis 28. Januar c. find auf der Dberschlefischen Gifenbahn 2342 Perfonen befordert worden. Die Gin= nahme betrug 977 Rthl. In den 4 Wochen vom 1. bis 28. Januar c. benutten die Bahn 10,122 Perfonen. Die Einnahme belief fich auf 4522 Rthl.

\* Brestau, 29. Januar. Geit einiger Beit fom= men und bie Beitungen aus bem Guben und Deften Deutschlands fehr unregelmäßig zu. Liegt bies an beschwerlichen Wegen, ober an unregelmäßigem Unschluß des Poftenlaufes an bie Gifenbahnen, ober an etwas Underem? — So find und 3. B. heute 3 Nummern bes Schwäbischen Merture, 2 Nummern der Augs= burger Allg. 3tg., 2 Nummern des Murnberger Rorrespondenten, fo wie ebenfalls 2 Nummern ber Db.=Poftamts=3tg. und des Frankf. Journals auf einmal zugekommen.

Bülletin.

Eisenbahn=Sache. — Im Laufe ber Woche ha= ben die Uftien der Dberfchlefischen Gifenbahn wie: der eine kleine rückgängige Bewegung gemacht, auf welche die verringerte Frequeng ber legten Boche gewiß nicht ohne Ginfluß geblieben ift. Sie erftredte fich nur auf 2363 Perfonen mit einer Ginnahme von 1081 Rthl., war alfo feit ber Gröffnung ber Bahn, von allen Bo: chenabschluffen die unergiebigfte. - Fur bas Gebeiben ber Musführung ber Dieberfchlefischen Bahn gabe es kaum ein geeigneteres Mittel, als bas, in biefer Woche bereits gemelbete Projett einer Pramien-Lotterie, vermoge beren bas Königliche Seehandlungsinstitut die nöthigen Rapitalien für bas ganze Gifenbahnnetz zu beschaffen ge-fonnen sein soll. In ber kurzesten Zeit wurde biese neue Sorte von Pramienscheinen untergebracht fein. - Die neulich gemachte Boraussetzung, daß die Dhlauer und nach Donner und Blit, vermischt mit Blumenregen

hiefige Bahnhofsverpachtung nicht hoher als bieber rentiren werbe, hat fich nicht bewährt. Beibe Reftaura= tionen, bisher fur bie Summe von 1000 Rthl. verpach= tet, find jest, wie wir horen, die Dhlauer mit 585, Die hiefige mit 700, zusammen mit 1285 Rthl. in Pacht genommen worden.

Sarge aus Bint follen, wie mehrere frembe Blat= ter melben, in Schlefien ba und bort gur Unwendung gekommen fein. In praktifcher Bewährung diefer Berfuche fande fich eine große Absatquelle für dieses schles fifche Produkt, zunächst im Lande felbft, dann aber in

allen Nachbarstaaten.

Signor Pantaleoni's Concert im Sotel be Pologne (am 27.), welches Liszt durch feine Mitwir= fung zu einem jener Fest = Ubende ber Runft erhob, in denen Breslau jest förmlich zu schwelgen scheint, war wiederum von einem fehr auserlefenen Publifum befucht. Das Concert hatte gang bas Unsehen einer Uffemblee. Der Saal war eben gerade voll genug, um bem gefeier= ten Meister Spielraum zu ber lebhaften Conversation gu laffen, burch welche Liszt feine Concerts formlich zu gefellschaftlichen Soirees zu machen pflegt. Raum aber greift der Orpheus unserer Zeit wieder in die Saiten, so tritt lautlose Stille ein und Niemand will auch nur den kleinsten der Zaubertone verlieren. Der gottliche Prometheusfunke List's zaubert aus bem Inftrument, welches vor ihm Taufende von Gegnern gahlte, benen er erft beffen Rraft bes Gefanges entfaltete, Lieblichkeit und Erhabenheit, Erschütterung und Unmuth, und reißt feine Borer, wie besonnen und unbefangen fie auch er= Schienen seien, gewaltsam mit sich fort. List trug, außer ben brei annoncirt gewesenen Piecen, auch noch bas "Lob der Thränen" vor, und feierte nach jeder Piece die gewohnten, enthusiastischen Hulbigungen. -In bem Concertgeber lernte man einen italienischen Sanger von trefflicher Schule, scharfe,m bezeichnendem Musbruck tennen, beffen Bortrag die Gewondtheit und ergreifende Leibenschaftlichkeit ber Sanger aus bem Sus den verbindet. Jedenfalls murbe Signor Pantaleoni erst als Opernfänger genauer zu beurtheilen sein, wo ihm fo Manches ju Sulfe fommt, das ihm im Concertfaal hindernd entgegentritt. - Bon ben brei Piecen, welche Signor Pantaleoni vortrug, erwarben ihm namentlich die beiden letten aus "Robert d'Evreur" und aus " Niobe" fturmischen Beifall.

Die erfte Theater = Redoute (,, maskirter und unmaskirter Ball") mar ziemlich ftark befucht und ging, wenn auch ein eigentlicher Mastenscherz nicht auffam, doch in ungetrübter Fröhlichkeit vorüber. Nirgende zeigte fich auch nur die kleinfte Difftimmung. Die arrangirten Ballet = Tanze murden, namentlich die beiden legten, als eine angenehme Ubwechfelung, heute vorzugs= weise beifällig aufgenommen. — Unfere Vermuthung von der Unwesenheit eines Gaftes, der in Breslau jest ber Lowe bes Tages ift, hatte nicht getäuscht. "Spat fommt Ihr, boch Ihr fommt." — Er zeigte fich um die Mitternachtsstunde gang unerwartet in bem Saale, und von diesem Mugenblicke an war die all= gemeine Aufmerkfamkeit ausschließlich auf ben genialen Runftler gerichtet. List bewegte sich in dem gefellsichaftlichen Kreife fo ungezwungen naturlich, so überraschend liebenswurdig, er erschien fo frei von allem Dunfo beimifch in der Gefellschaft, beren 3weck Luft und Frohsinn war, als ob er ihr langst angehore, und gab daburch bem heitern Feste einen Aufschwung ber Spannung und ber Lebendigkeit, wie er fruher nie

stattgefunden.

Liszt im Theater, das heißt als Zuschauer, war schon an mehreren Abenden Gegenstand ber Darüber hinaus aber ging der durchweg vernehmliche Bunfch, ben Meifter im Theater fpie: len zu hören. Nach Beseitigung mancher, fehr erheb: licher Schwierigkeiten ift berfelbe burch die Direktion realiffet morden. List giebt morgen Abend fein vier= tes Concert im Theater. Sier aber ift ber eigentliche, größere Schauplat feiner Siege. Das Theater verfam= melt ein weit großeres, vielfeitigeres Publifum, als ber Concertfaal, und macht auch weniger Bemittelten bie Theilnahme an bem Sochften, was in diefem Runft= genre jemals erschienen ift, möglich, und worüber wir jum Schluffe noch bas überaus bezeichnenbe, wenn auch allgemeinere Urtheil Saphir's bei List's erftem, glanzendem Wiedererscheinen in Bien mittheilen: -"List kennt keine Regel, keine Form, keine Satung er schafft fie alle selbst! Selbst bas Befrembenbste wird jum Lebensbedingniß, jum Unmuthegurtel um ben ei= genthumlichen, wundergefügten, unbegreiflichen Bau fei= ner gangen, eben fo eigenthumlichen Runftgeftaltung. Es grenzt bei ihm bas Erhabene ans Rindliche, die ungeheuerste Kraft an die finnigfte Bartheit, ber unerreichs bare, taufendgliederige Mechanismus an bas garte Ge= heimniß bes Geelenvermogens, in unerforschlicher, chemi= fcher Mifchung genialer Rofetterie und findlicher Ginfalt von Caprice und Gotterabel. Rach bem Concert fteht er ba, wie ein Sieger auf ber Bahlftatte - bezwungene Claviere, auch wohl einige zerriffene Saiten um ihn ber — bie Buhorer sehen einander verstummend an, wie nach einem Ungewitter aus heiterm Simmel, wie und Bluthenfchnee und schimmernbem Regenbogen und Er, der Prometheus, welcher aus jeder Rote eine Gestalt schafft, — ein Robold, ein liebenswürdiges Ungethum, welches feine Geliebte, bas Piano, balb gartlich behandelt, bald tyrannisirt, mit ihr koset, mit ihr schmollt fie schilt, anfährt, bei ben Saaren hebt, fie wieder beffo inniger, feuriger, liebeglühender, hochaufjauchzend um schlingt und hinfortraset mit ihr durch alle Lüfte! - er fteht ba, gesenkt das Haupt und lehnt sich, sonderbor lachelnd, an einen Stuhl, wie ein Ausrufungszeichen nach bem allgemeinsten Ausbruche ber Bewunderung, - Mit Recht schließt Saphir seine treffende Schil berung mit den Worten: "Go ift Frang Liszt!"

\* Von der Oder, 27. Jan. Borige Woche fam ein Mann vom Lande mit einem Ginfpanner nach Brieg, tauffe eine Tonne Salz, und bezahlte fie mit 12 Thalern Uls er auf dem Unweisungszettel für bas Magazin zur B. zeichnung der Tonnenzahl die simple Eins fah, welche aus Bequemlichfeit nicht mit Buchftaben ausgebruch war, fo fiel ihm ein, wie bequem fich aus diefer 1 ein 4 schaffen ließe, und wie angenehm es ware, wenn er für 12 Thaler vier Tonnen Salz erhielte. Er vollige diefe Umwandlung, und der Bitrug gelang wirklich Allzuschwer fur ein Pferd wurde die Ladung nur lam fam fortgeschafft. Indef ergab sich Abende schon in dem Umte der Streich. Bald war das Thor ermittel welches der Betrüger paffirt hatte, und er mard in bem Dorfe Bankau, zwei Meilen von der Stadt festgehal ten, als er dort eben Borfpann nehmen wollte. - Ein unvorsichtiger Schuß, aus einem Garten vor dem Reif fer Thore zu Brieg, wobei die Rugel durch ein Fenfin des gegenüberstehenden Hauses fuhr, und leicht eine obn mehre Perfonen todten ober veewunden fonnte, ift m dem Thater, ben Umftandeu nach, geahndet worden. -Endlich' befist auch Brieg ein Rreisblatt. Es erfcheim feit dem Unfange diefes Jahres in der Buchhandlung von Rart Schwart, und wir wunschen, baß es fic über bas Gebiet bloßer öffentlicher Unzeigen recht balb in einem höhern Ginfluffe auf die Deffentlichkeit erheben moge. Rreisblatter find berufen, den neuen Geift, ber für die allgemeinen Intereffen des Menschen= und But gerthums erwacht ift, in engern Rreifen gu bertreten, und die fade, vom Nachbruck ernahrte Bochenblattelei gu verdrängen, wodurch jedem ernftern Bewußtfein und Fortstreben, wie es die Zeit gebietet, die Kraft gelähmt und der Weg verfperrt wird. - Der nordweftliche Glugel des Empfanghauses auf dem Bahnhofe gu Brieg ist vollendet, und die Gebäude machen jett ein recht gefälliges Enfemble. Gie wurden unter der Entreprise des wackern Zimmermeister Genz, von dem in= und au: Berhalb des Brieger Kreises eine Unzahl beachtenswerther Werke herrühren, zur Bufriedenheit der Direktion ungemein rasch und bennoch allen Unforderungen entsprechend auf: geführt.

### Mannigfaltiges.

- Die Kaffeler Zeitung berichtet aus Göttingen vom 18. Jan .: "Biet Auffehen macht in diesem Augenblicke die Untersuchung, welche von Polizei wegen gegen einen geachteten Professor der hiefigen Univer sität anhängig ift. Derselbe wurde nämlich beschulbigt, bei neulicher Unwesenheit der berühmten Sangerin, Mad. Fischer=Uchten aus Braunschweig, dieselbe im Theater nach beendigter Borftellung herausgerufen g haben. Es besteht hier die polizeiliche Berordnung, bi fein Schauspieler oder Sanger herausgerufen werden durfe. Die bekannte Bravour der genannten Kunftlem riß aber einen großen Theil des Publikums hin, gege diefes Berbot diefelbe nach beendigter Dper gu rufen Der Polizei gelang es noch, den Enthusiasmus ju un terbruden. Um andern Tage aber mard eine Denmiciation als Theilnehmer am Hervorrufen gegen den ge Um andern Tage aber ward eine Denun nannten Profeffor geltend gemacht und derfelbe bei Grofe des Eingeständniffes vor die Polizeibehorde geladen. Dem Bernehmen nach ftellte derfelbe die Beschuldigung bafelbft durchaus in Ubrede und erbot fich zum Reinigungseib.

- In dem Gothaischen Dorfe Rlein-Fahnern trug fich am letten Sylvester ein großer Unfug zu. Eine Ungahl Bauern Schoffen mit Scharfgeladenen Gewehren ihrem Pfarrer, der nur durch die Flucht fich mit ben Seinen der augenscheinlichsten Lebensgefahr entziehen konnte, die Fenster ein. Noch kennt man die Chate nicht, obwohl ein gegrundeter Berbacht vorhanden ift. Dem Bernehmen nach ift eine ftrenge Untersuchung ein geleitet worden.

- Mus Grenoble wird gefdrieben, daß eine La wine bas Dorf Balfenestre um 4 Uhr Morgens, wo Alles noch in tiefer Ruhe war, verschüttete. Bon 35 Wohnhäufern find 26 mit allen Bewohnern noch im Schnee vergraben.

Redaktion: E. v. Daerft und S. Barth. Berlag und Druck von Graß, Barth u. Comp.

# Beilage zu Nº 25 der Breslauer Zeitung.

Montag den 30. Januar 1843.

Versuch einer Theorie und geschichtlichen Uebersicht des Kirchenliedes

nebst einer vergleichenden Kritit des Breslauer und Sauerschen Gefangbuches,

Dr. Gottlieb Wenzeslaus Weis,

Randibat bes Predigtamtes. Mit einem Holzschnitt. Preis: 1 Mthle.

Inhalt:

Ginleitung. Theorie bes Kirchenliebes.

A. Begriff bes Rirchenliebes im Muge: meinen.

Begriff bes Kirchenliebes im Besons bern. a) Inhalt. b) Form. Eigenschaften eines guten Gesangs

buches.
3) Uebersicht ber Literaturgeschichte bes beutfchen Kirchenliedes. Bon bessen Ursprung bis auf die neueste Zeit. Nebst einge-streuter vergleichender Kritik der Lesarten 4) Unhang. Ueber ben neuesten Gesangbuchs-Greif in Schlessen. ftreuter vergleichenber Reiter bit Ge- Steel in Signer ber Lieberverfaffer.

Bormort.

A. Borwort. B. Von Ambrosius (+ 397) bis auf Buther (1524).

Von 1524 bis auf Ringwalbt (1588).

D. Von Ringwalbt bis auf Gerharbt

E. Bon Gerhardt bis auf Schabe (1692).

F. Bon Schabe bis auf Gellert (1757).

Das Bedürfniß einer Gesangbuchs-Reform ist in neuester Zeit von dem ganzen evangelischen Deutschland tief gefühlt worden; obiges Werk stellt die Lösung der daraus sich entwickelten wichtigen kirchlichen Frage in Aussicht, indem es in seinem theocetischen Aheile
allgemein güttige Prinzipien zur Beurtheilung des Kirchenliedes und eines guten Gesangbuches zu bilden versucht. So wie es in dieser Beziehung für Jeden, der an dem Gesangbuches Ireite Theil nimmt, von Wichtigkeit ist, dürste es auch für den gelehrten Hymnolog gn eine erwünschte Ersteilnimmt, von Wichtigkeit ist, dürste es auch für den gelehrten Hymnologingen eine erwünschte Ersteilnung sein, da ihm in diesem Werke eine bequeme Uedersicht über das ganze hymnologische Gebiet dargeboten wird. Für zeden Kandidaten aber und Pastor ist es ein nothwendiges Handbuch, da es einen nicht unwichtigen Theil der praktischen Theologie (Theorie, Geschichte und Kritik des Kirchenliedes) so umsassenden Theologie (Theorie, Geschichte und Kritik des Kirchenliedes) so umsassenden eine werthe Gabe, da es ihn nicht allein durch die klare, sassische Darstellung des theoretischen Theils in Stand setz, sich selbst ein Urtheil über die Kurchenlieder zu bilden, sondern ihm auch in den biographischen Notizen die Mittel an die Hand giebt, die Liederversasser, welche er liedgewonnen, und die Entstehung mancher Lieder, die er so gern und so oft mit Das Bedurfniß einer Gefangbuchs = Reform ift in neuefter Beit von bem gangen evangewelche er liebgewonnen, und die Entstehung mancher Lieber, die er so gern und so oft mit Andacht gesungen hat, kennen zu lernen. — Für den größten Abell der Einwohner unserer Provinz Schlesien, Theologen sowohl als Nichttheologen, ist es durch seine Kritik der beisden verbreitetsten Gesangbücher, des Breslauer sowie des Jauerschen, sowie durch seinen Ueberblick über den seizen schlessen schlessen schlessen Interesse. —

Im Berlage von Graß, Barth und Comp. in Breslan (herrenftr. Ar. 20) ift Da es die haupt-Tendenz des Berfaffers war, daß bieses Buch ein Eigenthum des Boltes werden follte, so haben wir diesem 3wecke dadurch zu entsprechen versucht, daß wir den eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: Preis besselben so niedrig als möglich, und zwar nur auf einen Thaler, settsesten.

Literarische Unzeige fur Baterlands: und Jugendfreunde. Die zweite Auflage ber von bem ichtefifchen Publifum mit fo vielem Beifall aufgenommenen Schrift

Neuester Zustand Schlesiens.

Ein geographisch = statistisches Handbuch in gedrängter Kurze und aus Originalquellen bearbeitet für Schlestens Jugend und Freunde der Länderkunde, von G. Anie.

Oberlehrer ber schlesischen Blinden unterrichts Unstalt, Inhaber der Großherzogl. Weimarsschen Verdienkledung und wirkl. Mitgliede der schles. Gesellschaft für vaterl. Gultur, ist in der unterzeichneten Buchhandlung erschienen. — Dieses Buch hat sich durch die Reichhaltigkeit seines Inhalts und durch die Zuverläffigkeit der Angaben als das beste seiner Art bewährt, da es wirklich blos aus den größeren Original und Quellwerken des Vers art vewahrt, da es wirtich vlos aus den größeren Driginal = und Quellwerken des Verfassers hervorgegangen, und nicht aus andern Büchern abgeschrieben ist. Belehrend für jeden Erwachsenen, hat es sich besonders brauchbar als Lese und Lehrbuch in der Vaterlandskunde für die Schulungend bewiesen, und verdient daher allen Schulanstatten und allen Lehrern, welche dasselbe die jest noch nicht beachtet haben, bestens und neuerdings empschlen zu werden. Der für den Umfang von 9 Bogen kompressen, dabei deutlichen Druckes in Oktav-Format verhältnismäßig siberauswohlsels preis von 5 Sqr. für das bereits gut geheftete Tremplar, welcher dei Partien und direkten Austrägen sür Schulzwecke noch ermäßiget wird, ist auch für die vorliegende neue Austage ungeändert geblieben.

Graß, Barth und Komp. in Breslau.

Opern

für das Piano-Forte, ohne Text.

Bei Grass, Barth u. Comp. in Breslau und Oppeln ist vorräthig:

1 Rthl. 71/2 Sgr.

Auber. Die Stumme von Portici. 4to. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Boieldieu. Die weisse Dame. 4to. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Mozart, Titus. 4to. 22½ Sgr.

Die Zauberflöte. 4to. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Die Zauberflöte. 4to. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Don' Juan. 4to. 1 Rthl. 10 Sgr.

Figaro's Hochzeit. 4to. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Die Entführung aus dem Serail. 4to. 25 Sgr.

Rossini. Der Barbier von Sevilla. 4to. 26½ Sgr.

Tancred. 4to. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Die Jungfrau am See. 4to. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Othello. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Othello. 1 Rthl. 7½ Sgr.

Weigl. Die Schweizerfamilie. 4to. 26½ Sgr.

### Nachdem die Bestätigung und Vereidung der im Jahre 1842 erwählten hiesigen Schiedsmanner erfolgt ift, fo wird das Berzeichniß fammtlicher für hiefige Stadt bestallter Schiedsmänner hiermit bekannt gemacht.

| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                           |                    |                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sieben Churfürsten        | Herr Gerlach       | Königt. Med.=Uffeffor                                            | Blücherplat Nr. 3.          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drei Berge                | - Busse            | Raufmann                                                         | Reusche-Straße Nr. 8.       |
| 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Neue Welt                 | — Winkler          | Gelbgießer                                                       | Neue Welt-Straße Nr. 48.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barbara                   | — Rärger           | Gaftwirth                                                        | Reusche-Strafe Nr. 43.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Burgfelb                  | - Fr. Reimann      | Raufmann                                                         | Mikolai-Straße Nr. 41.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Golbene Rabe              | — Sturm            | Raufmann                                                         | Reusche=Straße Nr. 55.      |
| AND DESCRIPTION OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sieben Rabemühlen         | — Unbersohn        | Schrot-Fabrikant                                                 | Hinterhäuser Nr. 7.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Börsen                    | — Sabisa           | Restauareur                                                      | Reusche-Straße Nr. 60.      |
| 25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Accife.                   | — Röhlicke         | Raufmann                                                         | Ring Nr. 18.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doft                      | — Stache           | Raufmann                                                         | Junkern=Straße Nr. 16.      |
| COLUMN TO SERVICE STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blaue Hirsch              | — Ottow            | Rönigl. Justizrath                                               | Dhlauer-Straße Nr. 12.      |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | — Rahner           |                                                                  | Bischofs-Straße Nr. 2.      |
| CATALOG CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bifchofs                  |                    | Raufmann                                                         |                             |
| Defect (1990) 100 (1990)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Johannis                  | — Nösseit          | Mechanitus                                                       | Albrechts-Straße Nr. 24.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Catharinen                | — Bergmann         | Upotheter                                                        | Neumarkt Nr. 20.            |
| A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regierungs                | — Müller           | Raufmann                                                         | Neumarkt Nr. 12.            |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ulbrechts                 | — Landeck          | Raufmann                                                         | Albrechts-Straße Nr. 52.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magdalena                 | — Pauly            | Raufmann                                                         | Schuhbrücke Nr. 8.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rathhaus                  | — Strempel         | Raufmann                                                         | Glisabeth=Straße Nr. 11.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clisabeth                 | — Löwe             | Raufmann                                                         | Ring Nr. 37.                |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schlachthof               | — Hoffmann         | Raufmann                                                         | Nikolai-Straße Nr. 9.       |
| 21 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dber                      | — Mache            | Raufmann                                                         | Ober-Straße Nr. 30.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vier Löwen                | — Schubert         | Puşwaarenhändler                                                 | Um Rathhause Mr. 7.         |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ursuliner                 | — Lücke            | Raufmann                                                         | Schmiedebrücke Mr. 43.      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jesuiten                  | — Dr. Bürkner      | praktischer Arzt                                                 | Schmiedebrücke Nr. 36.      |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mathias                   | — Fuchs            | Posamentier                                                      | Rupferschmiebe-Strafe Rr. 7 |
| CONTRACTOR OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Claren                    | — Groß             | Raufmann und Commiffionär                                        | Neumarkt Nr. 38.            |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bincenz                   | — Scholz           | Partifulier                                                      | Beilige Geist-Straße Nr. 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Franzistaner              | — Häuster          | Bäckermeister                                                    | Breite-Strafe Dr. 38.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bernhardiner              | — Berger           | Raufmann                                                         | Breite=Straße Dr. 15.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grünebaum                 | — Brunschwis       | Inhaber eines Pfanbleih : Inftituts                              | Reperberg Nr. 6.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theater                   | — Kuß              | Raufmann                                                         | Taschen=Straße Nr. 4.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Christophori              | — Röhr             | Destillateur                                                     | Hummerei Nr. 33.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hummerei                  | - Perez            | Partifulier                                                      | hummerei Nr. 12.            |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zwinger                   | - Stenzel          | Raufmann                                                         | Schweidniger=Straße Nr. 36  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dorotheen                 | — Schiller         | Raufmann                                                         | Carle-Straße Nr. 36.        |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schloß .                  | — Müller           | Raufmann                                                         | Blücherplaß Nr. 14.         |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Untonien                  | — Schwarz          | Raufmann                                                         | Nikolai-Straße Nr. 24.      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mühlen= und Bürgerwerber  | — Pöhnisch         | Raufmann                                                         | Wassergasse Nr. 18.         |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drei Linden               | Reymanu            | Raufmann                                                         | Mathias-Straße Nr. 3.       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rosen erste Abtheilung    | — Schindler        |                                                                  | Wasan a Gra Wy 17           |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rosen zweite Abtheilung   | — Ackermann        | Partifulier —                                                    | Rosengasse Nr. 17.          |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gilftausend Jungfranen    | — Nitsche          | Partikulier<br>Ober=Landes = Gerichts = Referendar               | Mathias-Strafe Nr. 67.      |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sand                      | — Grünia           | Start Country Worth                                              | Lehmbamm Nr. 10.            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dom                       | — Knöpfler         | Stadt = Gerichts = Nath<br>Ober = Landes = Gerichts = Referendar | Mühlgasse Nr. 22.           |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hinter-Dom                | — Gebauer          |                                                                  | Un ber Kreuz-Kirche Nr. 4.  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neu-Scheitnig             | — Ribeth           | Cafétier                                                         | Scheitniger=Straße Nr. 6.   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mauriting                 | — Schulz           | Brandtweinbrenner                                                | Ufer-Straße Nr. 43.         |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barmherzige Rriiban       |                    | Buchhändler                                                      | Margarethen-Straße Nr 9.    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Outpeloniner-Image        | — Rossi<br>— Ilmer | Partikulier                                                      | Kloster-Straße Nr. 55.      |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Victoral erite Ichthairma |                    | Raufmann                                                         | Neue Schweidniger-Straße    |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nicolai zweite Abtheilung | — Eucas            | Raufmann                                                         | Fr. Wilh.=Straße Nr. 1.     |
| Chint of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bredlan ban ar            | — Guse             | Raufmann                                                         | Fr. Wilh.=Straße Nr. 5.     |

Breslau, ben 25. Januar 1843. Bum Magiftrat hiefiger Saupt= und Refidengstadt

perordnete:

ah Nr. 3. Straße Nr. 8. It-Straße Nr. 48. traße Nr. 43. straße Nr. 41. straße Nr. 55. fer Nr. 7. traße Nr. 60. straße Nr. 16. Straße Nr. 12. straße Nr. 2. Straße Nr. 24. Nr. 20. Mr. 12. Straße Nr. 52. te Nr. 8. Straße Nr. 11. traße Nr. 9. aße Nr. 30. ause Nr. 7 rücke Nr. 43. rücke Nr. 36. niede=Straße Nr. 7. Mr. 38. ist-Straße Mr. 13. aße Nr. 38. aße Nr. 15. Mr. 6. traße Nr. 4. Nr. 33. Mr. 12. ger-Straße Nr. 36. aße Nr. 36. 15 Nr. 14. traße Nr. 24. 'e Nr. 18. straße Nr. 3. Nr. 17. Straße Nr. 67. Nr. 10. euz=Kirche Nr. 4. -Straße Nr. 6. e Nr. 43. en-Straße Nr 9. raße Nr. 55. weidniger=Straße Nr. 6.

## Breslauer Theater.

Der hoffapellmeister, Rifter 2c. herr Dr. Franz Liszt giebt im hiesigen Theater im Laufe bieser Woche brei Concerte, und zwar:

Dienstag den 31. Januar,
Donnerstag den 2. Februar,
Sonnabend den 4. Februar,
Preise der Pläse für diese Concerte:
Ein Plas in den Logen des 1. Kanges, im

Ein Plat in ben Logen bes 1. Kanges, im Balkon, in ben Parquetlogen, im Parquet 1 Thu. 20 Sgr.
Ein Plat in d. Logen bes II. Ranges 1 ½ Athl.
Ein Sitylat im Parterre . 1 ½ Athl.
Ein Plat im Parterre . 25 Sgr.
Ein Plat in ben Gallerie-Logen 17 ½ Sgr.
Ein Plat auf ber Gallerie . 12½ Sgr.
Zu diesen Concerten können Billets für die Logen und festen Plätze täglich im Phatersurgerau gelöst werden. Die Billets zu Stehplätzen auf dem Ralkon und im Warterre, so plägen auf bem Balkon und im Parterre, so-wie die Gallerie-Logen und Gallerie-Pläge wer-ben nur am Abende ber betreffenden Vorstels

lung an ber Raffe ausgegeben.

Theater = Repertoire.

Montag: "Wilhelm Tell." Schauspiel in 5 Aufzügen von Schiller. — Die zur Handlung gehörige Musik ist von A. B. Weber. — Die neue Decoration im ersten Aft ift vom Königlichen Theater=Inspektor Herrn Gropius; bie zum Schluß bes zweiten Attes ift vom Decorateur Herrn pape.

Pape.
Dienstag: Erstes Concert des Herrn Dr. Franz Liszt. Dazu, neu einstudirt: "Schwärmerei nach der Mode." Schwärmerei nach der Mode." Schwärmerei nach der Mode." Schwärmerei nach der Mode." Schwärmerei nach der Mode." Die Zaubersstöte." Oper in 2 Aufzügen, Musse von Mozart. (Personen: Sarastro, hr. Prawit. Tamino, hr. Ditt. Königin der Racht, Olle. hedwig Schulze, als Sast. Pamina, Olle. Spaher. Der Sprecher, hr. Sendelmann. Papageno, hr. Hieger. Erste, zweite, britte Dame: Mad. Seisbelmann, Olle. Wilt, Olle. Schneiber, Erfte, zweite, dritte Dame: Mad. Seisbelmann, Due. Wilt, Due. Schneiber, Papagena, Mad. Meyer. Erster, zweiter, britter Genius: Due. Plenk, Due. Dreßler, Due. Dreßler, Due. Münster.) — Die neuen Dekorationen, von herrn Pape, sind: 1) Tempel; 2) Feuer und Wasser: Dekoration; 3) Sonnen-Tempel.

Herr Hoffapellmeister Dr. Liszt wird die Güte haben, diese Ans-führung der "Zauberslöte", welche zum Benesiz des Herrn Hir it sch stattfindet, zu dirigiren.

Dienstag ben 31. Januar sindet der dritte Börsen-Ball statt. Die Direktion,

Dberburgermeifter, Burgermeifter und Stadtrathe.

### Tägliche Dampfwagen:Buge b. Dberichlesischen Gifenbahn.

Bon Breslau Morgens 9 uhr Nachmittags 2 .= dito Bon Brieg Morgens 12 = 15 M. 5 = 30 = Mittags

Berlobungs=Unzeige. Mis Berlobte empfehlen fich: Ida Friedrich. Karl Kölling. Breslau, ben 29. Januar 1843.

Berbindungs = Unzeige. Unsere am 26. b. M. stattgehabte eheliche Berbindung zeigen wir hierdurch entfernten Berwandten und Freunden ganz ergebenst an. Brieg, ben 28. Jan. 1843.

G. Närlich. Louise Rärlich, geb. Mirisch.

Entbindungselnzeige. Die am 28. d. M. etfolgte glückliche Entebindung meiner lieben Frau von einem gejunden Madchen, beehre ich mich, Berwandten und Freunden hiermit statt besonderer Melebung anzuzeigen bung anzuzeigen.

Breslau, ben 30. Januar 1843. Fibor Golbmann.

Entbindungs: Anzeige. Heute, Morgens 11 uhr, wurde meine ge-liebte Frau Ida, geb. Müller, von einem gesunden Töchterlein glücklich entbunden; was Verwandten und Freunden erfreut mittheilt: Schück, Prediger an der Königl. Strafanstalt. Rawicz, den 27. Januar 1843.

Die heut Mittag halb 2 uhr, wenn gleich schwer, boch glücklich erfolgte Entbindung meiner lieben Frau Auguste, geb. Töpffer, von einem gesunden Mädchen, beehre ich mich, meinen auswärtigen Freunden und Befannten ergebenft anzuzeigen.

Walbenburg, ben 26. Januar 1843. 5. 2B. Alberti.

Fobes = Unzeige. Herbevolle Muffer, die berwittnete Fung 30 hanna von Rabenau, in ihrem achtigften Lebensjahre. Dies zeigen wir ichmerzerfüllt entfernten Ber-

wanden und Freunden ganz ergebenst an. Ober-Herzogswaldau bei Freistadt, den 26. Januar 1843. Freisn Amalie v. Opherru-Zettris und Neuhaus, geb. v. Rabenau. Senriette v. Rabenau.

Tobes Anzeige. Um 20. Januar entschlief sanft an Altersschwäche die verwittwete Frau Oberförster Schaß, geb. Kunße, in Schmiegel. Dies zeigen Verwandten und Freunden, um stille Theilnahme bittend, fatt besonderer Meldung, hiermit ergebenft an :

die hinterbliebenen.

Tobes = Anzeige. (Berfpätet.) Das am 14fen b. M., Abends ½ 9 Uhr, in dem ehrenvollen Alfer von 81 Jahren, an Entkräftung erfolgte sanfte Dahinicheiben un-ferer inniggeliebten Tante, ber verwittweten Frau v. Klincowsty, geb. v. Langenau, zeigen wir hiermit in unserm und im Namen ber abwesenben Bermandten ergebenft an, und bitten um ftille Theilnahme.

Gottlieb v. Rhaben. Karl v. Rhaden. Strehlen, ben 16. Januar 1843.

Tobes: Anzeige. Gestern Nachmittag 6 uhr starb unser ge-liebtes einziges Töchterchen, Marie, nach mehrtägigen Leiben, 1 Jahr 10 Monat alt, an Zahnkrämpfen. Auf bas tiefste betrübt, zeigen wir diesen schmerzlichen Verlust unsern lieben Berwandten und Freunden zu stiller Theilnahme an.

Breslau, ben 28. Januar 1843. 3. G. Plastuba. Wilhelmine Plastuba, geb. Dtto.

Todes=Unzeige.

Tobes-Unzeige.
(Statt besonderer Melbung.)
Heut Mittag um ½12 uhr endete sanft und unerwartet ihr frommes Leben in Folge eines Nervenschlages, im 75sten Lebensjahre, un sere gute unvergestiche Mutter, Schwieger-und Großmutter, die verwittwete Königliche Ober-Amtmann, Frau Franziska Schöbel, geborne Hoffmann. Tief gebeugt mit der Bitte um stille Theilnahme zeigen dies hier-mit an:

Die Hinterbliebenen. Rippern, 27. Januar 1843.

Tobes=Unzeige.

Giner vor 8 Wochen vorangegangenen Toch= ter, folgte an Lungenlähmung im 65ften Jahre unsere theuere, innig geliebte Mutter, Schwiegermutter und Großmutter, Cara kondon geb. Liep mann, ins bessere keben. Indem wir diesen herben Berluft allen Bermandten ergebenst anzeigen, bitten wir unsern Doppelsschmerz burch stille Theilnahme zu ehren.
Breslau, den 26. Januar 1843.
Die tieftrauernden

Sinterbliebenen.

Anfang künftiger Woche Konzert des Herrn Dr. Franz Liszt im Theater ju Brieg.

Der Tag wird in biefer Zeitung noch näher bestimmt werden. Auswärtige, welche zu biesem Konzerte bestimmte Pläße suche ich, sich in portofreien Briefen nebst Ginschluß bes Betrages an mich zu wenden.
Preise der bestimmten Pläße:

Gin Plat in ben Logen erften Ranges 1 Mtfr.

Ein Plat in ben Parterre-Logen 1 Rtlr. Brieg, den 30. Januar 1843.

C. Nachtigal, Schauspiel = Direktor.

Im alten Theater zu Breslau. Die Familie Price wird ohne Wiedersholung ihre Vorstellungen diese Woche beendigen; solche werden stattsinden: Montag ben 30. Jan., Mittwoch ben 1 Febr., Donnerstag ben 2ten, Sonnabend den 4ten vorlette und Sonntag den 5ten leste Borstellung. Carl Price, fo wie feine kleine Familie, fagen ihren blikum für den Beifall und Besuch, und werben durch ihren Gifer noch in diesen letten Borfellungen dies große Glück zu erhalten

Meuseum.

Reu aufgestellt: Mehrere fehr werthvolle Del-Bilber von alteren Meiftern, wobei be-sonders ein Bilb von Meldior Honbeköter (Hühner und Raubvögel) sehr beachtenswerth F. Karich.

"König Frie-ten", 40 hefte Nachdem mein Wert: drich des Großen Thaten", 40 hefte stark, beenbet worden, und ich ungern vernommen, daß einzelne Colporteure die hefte nicht immer richtig abgetragen haben, fuche ich die dadurch verlegten geehrten Theilnehmer hierburch ergebenft, bie ihnen etwa noch fehlenden hefte, so wie bas recht gelungene Schlachtbild, von der Buchdruckerei G. H. Günther, (grüne Baumbrücke Rr. 2) wo auch noch tomplette Gremplare zu haben sind, gefälligst entnehmen, und biese Fregularitäten nicht mir zur Last legen zu wollen.

Breslau, ben 30. Januar 1843. Theodor Brand.

Ergebenfter Dant!

Den hochverehrten Ständen und Geiftlichen bes Grottkauer Kreifes, so wie den herren Beamten, Ginem Wohllöblichen Magistrate und ben herren Stadtverordneten, welche mit telst zarksinniger Theilnahme und personlicher Unwesenheit den Isten d. M. mein fünfzig-jähriges Amtsjubelfest so freundwilligst ver-herrlicht haben, sage ich hiermit den herzlich-sten und verbindlichsten Dank, und bitte zugleich meine hochgeehrten Herren Gönner und Freunde, diese meine schwache Erkenntlichkeit ebenso liebreich zu würdigen, wie Gine Königliche Sochlöbliche Regierung zu Oppeln, und ber Konigliche Geheime Ober-Finangrath und Provinzial-Steuer-Direktor Herr v. Bigeleben, Sochwohlgeboren, die Teugerungen meiner bant-erfüllten Chrerbietung bereits gnäbigft entge-gen genommen. Richt minder bin ich dem gütigen Herrn Refeventen, der meines Festes in Nr. 19 der Breslauer Zeitung so theilnehmend gedacht hat, mit dem freudigsten Dank ergebenst verbunden.

Grottfau, den 25. Januar 1843. Angust Bittner, Königlicher Rreis-Steuer-Ginnehmer.

Bei Louis Gerichet in Liegnig erichien fo eben und ift in allen guten Buchhandlungen des In- und Austandes, in Brestau bei D. B. Schuhmann, so wie bei Ader-holz, Graß, Barth und Comp., Hirt, Gosohorsky, Kern, Korn, Kohn, Leucart, Schulz und Comp. zu haben:

Die Unsterblichkeit unserer Person, wissenschaftlich beleuchtet

bon

A. Sammter, Dr. phil.  $5\frac{1}{2}$  Bogen. Eteg. brosch. Preis 15 Sgr.

Im Verlage von F. W. Grosser. vorm. C. Cranz in Breslau (Ohlaner Strasse Nr. 80) ist so eben erschienen:

Liszt-Galopp

für das Pianoforte. Preis 5 Sgr

In der Antiquarbuchhandlung, Neue Welt-gasse Nr. 36, im gold. Frieden: Schmidt, ber angehende Botaniter, 1832, mit 36 Rupfern, für 25 Ggr.

beutscher Rlaffifer, 135 Bbe., 1842, gang neu, statt 11/3 Attir., f. 8 Attir. Lord Markart-nen, Reise durch China, 3 Bde., m. 45 Kupf. statt 11/3 Attir., fast neu, für 12/3 Attir.

Der Finder eines ben 26. b. M. mahrschein= lich am Eingange bes Saales ber Mula Leopolbina verloren gegangenen seibenen, violett gestreiften Mantelkragens wird gebeten, ben-selben gegen Belohnung, harrasstr. Nr. 2, 2 Stiegen hoch, abzugeben.

Literarische Anzeigen

der Buchhandlung Ferdinand Hirt in Breslan, welche die prompte Realisstrung jedes Auftrags, jeder Subscrivition oder pränumeration auf alle, von irgend einer Buch= oder Musselsen-Handlung in öffentlichen Blättern, besonderen Anzeigen oder Catalogen empfohlenen Bücher, Musselsen ze. ze. zu eben denselben preisen und Bedingungen verbürgt und in gleichem Sinne den Bewohnern des gesammten Oberschlessens ihre Etablissemnte zu Ratibor und Pleß empfehlen darf.

Im Berlage von Ferdinand Hirt in Breslau ist erschienen:

## Tausend und Eine Nacht. Arabisch.

Rach einer Sandschrift aus Tunis herausgegeben

Dr. Maximilian Sabicht, nach feinem Tobe fortgefest von

Mt. Beinrich Lebrecht Fleischer,

orbentlichem Professor ber morgentanbischen Sprachen an ber Universität Leipzig. 9ter und 10ter Band.

Gr. 12. Elegant geheftet. Subscriptions-Preis jedes Bandes 2 Athlir. Künftiger Labenpreis 3 Athlir.

Bei Uebernahme bes Berlags ber Gesammt-Ausgabe ber Arabischen Taufend und Ginen Bei Uevernahme des Verlags der Gelammt-Ausgabe der Aradigen Laufend und Emen Nacht, für deren Wollendung der hochgeachtete Gelehrte, herr Professor Dr. Fleischer pleeing gewonnen wurde, eröffne ich eine neue Subscription auf die zur Zeit erschienem zehn Bände, wie auf die beiden, im Laufe des Jahres zwerlässig nachsolgenden Schlußdank. Der die dahin in jeder namhaften Buchhandlung des In- und Auslandes gültige, äußer mäßige Preis von 2 Athlr. für den Band ändert sich sodann in 3 Athlr. Die Gewährung so entschiedener Vortheise wird, so hosse ich, die zahlreichen Besitzer der älteren Bände der Werkes zur Ergänzung desselben bestimmen und dem Unternehmen einen Kreis neuer Interestenten sichern tereffenten fichern.

Durch ben Berleger bes Obigen find ferner zu beziehen: Epistolae quaedam arabicae a Mauris, Aegyptiis et Syris conscriptae edidit, inter-pretatione latina annotationibusque illustravit et Glossarium adjecit Dr. Maximilianus Habicht.

Zeitschriften für 1843.

Die allgemeine Forst- und Jagdzeitung hat auch im abgelaufenen Jahre die vielseitige Theilnahme und weite Berbreitung, deren sie geschend ihrer Mittheilungen und Ausdehnung ihrer Wirtheilungen und Ausdehnung ihrer Wirtheilungen und Ausdehnung ihrer Wirtheilungen und Berftändigert eine Korstmännern, ein Organ des gesselftigen Berkehrs unter diesen, des Fortschreitens in der Wissenschaft und praktischen Bedeutung ides forstlichen Berufs geworden, das Bewußtsein dessen Borgänge im Forstwesen gewährend, deurscheilende Kachrichten der wichtigeren Borgänge im Forstwesen gewährend, deurscheilende Kachrichten der ben Forst- und Baidmaan angehenden literärischen Erzeugnisse ertheilend, die Fortschift der Forst- und Kachwissen auch nichtungen hin dezeichnend und zur Bestist gung der Hindernisse des Besserwerdens durch ihre Beleuchtung beitragend. Usso, umd durch Wirte Mitarbeiter in allen Gegenden des deutschen Baterlands, ward unsere Zeitung das gemeinschaftliche Werf der deutschen Forst- und Wasdomänner, die würdige Essung ihrer Ausgade zu beren gemeinsamen Ehrensache. Auch die sorstlichen Direktivbehörden haben den großen Rusen der Theilahme der Forstbeamten an einem solden Institute und die Borztheile einer angemessenen Publizität für die Korstverwaltung, für richtige Würdigen Wertgung der Justände, sere ausgemessen Publizität für die Korstverwaltung, für richtige Würdigen Wachtigten über Begebenheiten, Einrichtungen, sorstein den Stand geset, fortwährende Nachtigten über Begebenheiten, Einrichtungen, sorstein des Ausgeweine Forsts und Keinstein den

Die günftigen Borbebeutungen, unter welchen die allgemeine Forst- und Jagdzeitung den neuen Jahrgang eröffnet hat, werden sich auch 1843 bewähren! Mit voller Zwersicht empsiehlt daher der unterzeichnete Verleger dieselbe dem deutschen Forst- und Jagdpublikum und allen hohen Behörden zu fernerer wohltwollender Theilindigen und Unterstützung.

Die Einrichtung bleibt die seitherige bewährte. Monatlich erscheint ein Heft von sum Duartbogen auf schönem Papier mit sorgkätigem Drucke und zeitweisen Abbisdungen. Jedes heft zerkält in vier Absteilungen: wissenschaftliche "Anssätze" und leitende Artstel; literarische Berichte; Briefe und Notizen. Der Preis des ganzen Jahrzanges beträgt 4 Athlir. 20 Sgr. Nen eintretenden Abonnenten werden die früheren Jahrzange, so wett der Vorrath reicht, um geringeren Preis überlassen. Mes Buchhandlungen und postämter nehmen Bestellungen an. Die Bezahlung der Honorare ersolgt pünktlich zu Oftern jeden Jahres.

Itheinisches Museum für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcker und F. Mitfchl. Neue Folge. Zweiten Sahrganges brittes Heft. à 25 Sgr.

Frankfurter Gewerbfreund.

Eine Sammlung praktischer Erfahrungen, Erfindungen und Beobachtungen aus bim ganzen Gebiete der Technologie. Herausgegeben von dem Gewerdwerein und redigirt von Prof. Dr. **N. Böttger**. 6ter Jahrgang. 1 Athlr. 15 Sgt. Neu eintreten Abonnenten, welche die ganze Folge zu besiehen munschen, erlassen wir

die früheren Jahrgänge à 1 Rthlr.

I. Sanerländer's Verlagshandlung. In Breslan empfehlen sich zur Annahme von Bestellungen Ferdinand Hirt und D. B. Schuhmann (sonst Weinholdsche Bucht.) und für das gesammte Oberschlessen die Sirt'ichen Buchhandlungen in Ratibor und Pleg.

Die im Weihnachtstermin 1842 fällig gewordenen Zinsen, sowohl ber 4 als auch ber procentigen Großherzogl. Posenschen Pfandbriefe werben gegen Einlieferung der betref fenden Coupons, deren Specificationen vom Isten die 16 Februar d. J., die Sonntage aus genommen, in den Bormittagsstunden von 9 dis 12 uhr in Berlin durch den unterzeichneten Ugenten in seiner Wohnung (wo auch vom 20sten d. M. ab die Schemata zu den Coupons Specificationen unentgeltlich zu haben sind) und in Bresslau durch den hen Koupons Rath J. Krafer ausgezahlt. Nach dem 16. Febr. wird die Insenzahlung geschlossen dem 16. Febr. wird die Insenzahlung geschlossen dem 16. Febr. wird die Insenzahlung geschlossen und können die nicht erhobenen Zinsen erft im Johannitermine 1843 gezahlt werben. Berlin, den 10, Januar 1843.

Robert, Ronigt. Geheimer Kommerzien : Rath, Behrenftraße Rr. 45.

Mit Bezugnahme auf vorsiehende Bekanntmachung bringe ich hiermit zur Kenntniß, daß vom 22sten d. M. ab die Schemata zu den Specisicationen in meinem Comtoir unentgeltlich zu haben sind und daß die Zahlung der Großherzogl. Posenschen Pfandbrief-Zinsen gegen Einlieferung der fälligen Coupons vom Isten dis 16. Februar d. J., die Sonntage ausgenommen, in den Vormittagsftunden von 9 bis 12 Uhr bei mir stattsinden wird.

Breslau, ben 16. Januar 1843. Joh. Ferd. Kraker, Paradeplas Nr. 5.

Bekanntmachung tur Fuhrleute.

Der Landtransport des Salzes von Berlin nach Breslau wird noch fortgesett, wozu der Major a. D. Navenstein in Breslau (Bürgerwerder, im sogenannten Salz-Umte) die Unweisung ertheilt.

# Reueste Literatur, vorräthig bei Graß, Barth und Comp. in Breslau Herrenstraße Nr. 20, und Oppeln, Ring Nr. 49:

Andree, Dr., beutsches Famitienduch zur Welchrung und Unterhaltung. Unter Mitzwirfung Mehrerer herausgegeben. Ir Bo. Is Heft mit Abbild. 4. geh. 10 Sgr. Is Heft mit Abbild. 4. geh. 10 Sgr. Vomberg, Vordereiter für das Immermeistens Kolft, das wahre Geburtsjahr Christi oder wir sollten 1862 anftatt 1843 schreiben. Mehft einem Anhange. geh. 20 Sgr. Busch, Agende, ein lithurgisches Hisbard schreiben. Arbeil. 1862 anftatt 1843 schreiben. Mehrt einem Anhange. geh. 20 Sgr. Busch, Agende, ein lithurgisches Hisbard schreiben. Arbeil. 1862 anftatt 1843 schreiben. Arbei

Sefenius. Gine Erinnerung für seine Freunde. geh. 10 Sgr. Hansemann, über die Ausführung des preu-pischen Sisenbahn-Shstems. geh. 20 Sgr.

marcet, die Erperimental-Physik. Zum Selbst-unterricht für Gebildete und zum Gebrauche in Real: und polytechnischen Schulen. Mit 6 Tafeln Figuren. 1—6te Lief. 1 Athl. 15 Egr.

Pocci und Jürgens, alte und neue Soldaten-Lieder. Mit Bildern und Singweisen. geh. 4 Sgr.

Kartenschlägerin, die, ober die Kunst, aus den Karten Zukunftiges voraus zu bestimmen. Ein unterhaltendes Spiel mit 32 Bilbern. In Futteral. 5 Sgr. Frage und Antwortspiel, neues, in 150

Fragen und Antworten. 5 Sgr. In Futteral.

Orakel, bas, ober Blick in bie Bukunft. Ein unterhaltendes Spiel mit 32 Wahrsagekarten. In Futteral. 5 Sgr.

Fink, mustellischer Hausschas ber Deutschen. Eine Sammlung von 1000 Liebern und Gesängen mit Singweisen und Klavierbegleitung. Erste Lief. geh. 10 Sgr.

Für Leihbibliotheken! W.S

Ein Berzeichniß ber bei mir bis 1841 erschienenen und im Preise bedeutend herabgefesten Romane, wo bei Abnahme von Partien noch gang befondere Bortheile ftattfinden, ift durch alle Buchhandlungen gratis zu erhalten.

Carl Focke in Leipzig.

Neue Prager Musikalien.

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau, Ring Nr. 52, sind so eben ange-

Labitzky, J. G. [82], Eduard-Walzer für Pianoforte. Für Pianoforte zu 4 Händen

25 Sgr. 5 Sgr. 5 Sgr. Lichmann, J., Zangerl-Polka.

5 Sgr
— Strelizer - Galopp.

5 Sgr
Wikowska, V., Die Namenlose. Polka.

5 Sgr
Rosenkörbehen. 4 Polka von Budinsky, Peschke, Prochaska

5 Sgr. 15 Sgr

Diese ganz neuen Walzer, Galoppe und Polka's verdienen die lebhafte Aner-neung, welche sie in Prag gefunden, und werden auch hier bald allgemein kennung, we beliebt sein.

### F. E. C. Leuckart.

Ediftal=Citation.

Die ihrem Namen und Aufenthalt nach un-bekannten Erben des den 15. Januar 1842 zu Weigelsdorf ohne Testament verstorbenen Pfarradministrators Joseph Meyer, oder beren Erben werben hierburch aufgeforbert, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in bem auf ben 16. November c., Vorm. 10 uhr, vor dem Vikariats-Umtsrath Herrr Gott: wald anberaumten peremtorischen Termine entweder schriftlich oder persönlich zu melden, ihr Erbrecht gehörig nachzuweisen, und die weitern Anweisungen zu erwarten, widrigenfalls über den obengedachten Nachlaß anderweitig nach ben Gesetzen verfügt werden wird. Breslau, ben 7. Januar 1843.

Bisthums-Capitular-Vicariat-Umt.

Deffentliche Bekanntmachung. Um 19. Januar c., Nachmittags, wurde an bem Königlichen Salzschuppen vor dem Oberthor eine, in eine alte weiße Serviette eingethot eine, in eine alte weiße Serviefte einge-bundene und mit einem weißleinenen Kande umwickelte Schachtel, im Schnee verborgen, gefunden. Als der Inhalt derselben zeigte sich der Leichnam eines, wie die Obduktion erge-ben hat, reisen, in der Geburt lebendig gewe-senen, neugedornen Kindes, weiblichen Ge-schlechtes. Derselbe war mit einem leinenen, sichabhaften hemdoben bekleibet, an dessen unschiedes. Seelete war mit einem leinenen, schaffen hembohen bekeibet, an bessen unterem Salime die Buchstaben 1. O. M. mit rothem Garne eingenäht sind. Außerdem war der Leichnam mit verschiedenen leinenen Lappen bedeckt, beren einer das abgeschnittene vordere Ende eines Mannshemdsärmels ist. Desaleichen kand sich in der Schaffte sind. Desgleichen fand sich in ber Schachtel ein altes, grau karrirtes Tuch, eine weißbaumwolten, grau tarrirtes Tuch, eine weißbaumwol-lene Frauenjacke und auf dem Boden der vom 28. Oktober 1810 mit dem Bemerken Schachtel, in ein Papierchen gewickelt, ein Geldbetrag von 19 Sgr. 11 Pf. vor. Die Schachtel, in welcher der Leichnam lag, trägt an dem vorderen Rande des Deckels die In-jall einer achtwöchentlichen Seift und

"I Dz. gr. Obstbäume mit Aesten. Fey."
und unter diesen eine Chiffre, wie "Aido"
aussehend. Die Serviette, in welche die Schachtel eingebunden war, ist alt und ohne Abgeitel eingebunden war, ist alt und ohne Abzeichen. — Alle diesenigen, welche über Namen, Person und Aufenthalt der undekannten Mutter und über die Identifät des gefundenen Kindes Auskunft zu geben vermögen, werden hierdurch öffentlich aufgefordert, sich Behufs ihrer Vernehmung in dem Verhörzimmer Nr. 14 des Inquisitroriats unverzüglich zu melden.

Bressau, den 24. Januar 1843.

Das Königliche Anguisstrariat

Das Königliche Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Der Bauergutspächter Chriftian Friedrich August Klose zu Gaablau, Landeshuter Kreises, beabsichtiget, auf dem Bauergute Rr. 20 daselbst eine holländische Windmahlmühle mit

einem Mahl- und einem Spiggange anzulegen. In Gemäßheit ber §§ 6 und 7 bes Ebikts vom 28. Oktober 1810 wird dies Vorhaben hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und es werben alle Diejenigen, welche hier-gegen ein gegründetes Widerspruchsrecht zu haben vermeinen, aufgeforbert, binnen Ucht Wochen präclusivischer Frist ihre Einwendunsowohl bei dem unterzeichneten König! Landraths=Umte, als auch bei dem 2c. Klose anzubringen.

Landeshut, ben 16. Januar 1843. Königliches Landrathe = Umt.

v. Thielau.

Bekanntmachung. Es werden folgende Mühlen-Unlagen beab-sichtigt, und zwar 13ollen

mehrere Burger zu Stadt Faltenberg auf

ftäbtischen Grunde eine zweigängige hol-ländische Windmuhle, der Gasthausbessiger Carl Böhm zu We-schelle auf seinem Grunde eine gewöhn-

liche Bockwindmühle, ber Gerichtsscholze und Aretschambesitzer Gottlieb Robehau zu Baumgarten auf seinem Grunde eine gewöhnliche Bockwind-

der Bauergutsbesiger Gottlieb Birfd gu Brande auf seinem Grunde eine hollan-bische Windmuhle

bagegen ein begründetes Widersprucksrecht zu haben vermeinen, ihre Einwendungen innerhalb einer achtwöchentlichen Frist, und zwar in dem peremtorisch angesesten Termine den den f. März d. I. früh um 9 Uhr in dem Umfelokale des unterzeichneten Kreis-eandraths anzubringen haben weisenschle von Allegen anzubringen haben, wibrigenfalls nach Ablauf bes Termins nicht weiter auf Einwendungen geachtet, sonbern die Concessions-Ertheilung höheren Orts beantragt werden wird. Falkenberg, den 8. Januar 1843. Der Königliche Landrath

Promnig.

Eine ehrliche Bebienungsfrau, bie weber Mann noch Kinder hat, kann sich melben Ohlauerstraße Nr. 24, 3 Stiegen, rechts.

Bekanntmachung. Der Müller Jungnitsch zu Wüstewalters-dorf beabsicht, den bei seiner Wassermühle vorhandenen Spiggang, mit welchem zeither aufs Vorgelege eine Delmühle verbunden ift, in ei-nen Mahlgang umzuwandeln, dagegen aber einen andern Spiggang mit stehender Welle über den Mahlgang zu erbauen, welcher letztere von dem neuen Mahlgange ebenfalls durchs Vorgelege in Betrieb gebracht werben, babei jedoch die jest aufs Vorgelege bestehende Delmühle ganz unverändert bleiben soll, so wie, daß solche wegen der geringen Wasserfret als Wechselwerk nur dann in Betrieb gesetzt wirb, wenn, wie bisher, der Spiggang ruht. Bei diesem Um : resp. Neubau des Spigganges findet weder eine Erhöhung des Wehres, des Wasserbettes, oder Wasserrades, noch sonst ir= gend eine Veränderung statt, wodurch eine

Stauung herbeigeführt würde. Indem ich daher dieses Vorhaben in Ge-mäßheit des Edikts vom 28. Oktober 1810 zur öffentlichen Kenntniß bringe, fordere ich alle diesenigen, welche dagegen ein gegründetes Widerspruchsrecht zu haben vermeinen, hier-burch auf, solches binnen 8 Wochen präkluswi-scher Frist hier anzumelben, widrigenfalls später barauf keine Rücksicht genommen, sonbern die landespolizeiliche Genehmigung hierzu ohne

Weiteres nachgesucht werden wird. Walbenburg, den 5. Januar 1843. Der Königliche Landrath Graf Zieten.

### Bekanntmachung.

Der Rönigliche Rommerzien-Rath Topfer und bessen Cohn Raufmann Rarl Töpfer zu Walbenburg beabsichtigen, statt der kleinen bei ber, dem Ersteren gehörigen, Mangel zu Altwasser jest vorhandenen und nur zum ei-genen Gebrauch bewilligten Mehlmühle, zwei bebeutendere Mahlgänge und einen Spifgang, welche durch einen Theil des jest die Mangel in Betrieb segenden Wassers vermittelft eines hinter dem schon vorhandenen Wasserrade an= zubringenden zweiten oberschlägigen Wasser-rades, in Thätigkeit gebracht werden sollen, zur unumschränkten Benugung des Publikums

In Gemäßheit bes Gesetzes vom 28. Ofto-ber 1810 wird bieses Borhaben hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und werben alle Diejenigen, welche dagegen ein Widerspruchsrecht zu haben vermeinen, aufgefordert, solches innerhalb acht Wochen präklusvischer Krist bei mir anzumelben; wibrigenfalls auf britere Weklamationen Faire Wikklah spätere Reklamationen keine Rücksicht genom= men, fondern bie landespolizeiliche Genehmiung ohne Weiteres beantragt werden wird. Walbenburg, ben 12. Januar 1843. Der Königl. Landrath Graf Zieten.

Windmühlen : Aulage.

Das Dominium Baumgarten, Ohlauer Kreifes, beabsichtigt den Aufbau einer hollandischen Windmuhle mit 2 Gängen nach amerikanischer verbesserter Art, auf seinem Ackerplane in der Richtung auf Stanowis zu.

Dies wird den gesetlichen Bestimmungen ge-mäß mit dem Bemerken hierdurch veröffentlicht: baß etwanige Wiberspruche bagegen binnen acht Wochen präclusivischer Frist hier gel-

nen acht Wochen prucuster, der tenb gemacht werben mussen. Bhlau, ben 19. Januar 1843. Der Berweser bes Königl. Landräthl. Amtes. v. Rohrscheibt.

Bauholz-Verkauf.

Montag den 6. Februar c. Bormittags von 9 bis Nachmittags 1 uhr, werden aus der Königl. Oberforfterei Rupp und beffen Forft= beläufe Königshuld, Gradczock, Brinnige und Brody circa 700 Stück Bauhölzer (Kiefern mit wenigen Fichten) in dem Dienstlokale des Domainen-Rentamts zu Kupp, öffentlich versteigert werden.

Licitations-Bedingungen und Aufmaß=Register werben im Termine vorgelegt, können jedoch auch hier in den Amtsstunden, früher eingesehen werden.

Die betreffenden Forfter find angewiesen, bie Hölzer auf Verlangen an Ort und Stelle vorzuweisen. Rupp, den 21. Jan. 1843. Der Königl. Oberförster Kaboth.

Erhaltung und Verbefferung der Sehkraft durch Augen:

# Gläfer.

Galand von Chervang, ber Erfinder ber cylinderformig geschliffenen Augengläser, hat die Optiff um Bieles weiter gebracht. Die nach seinem System geschliffenen Gläser haben bem Unterzeichneten die vollkommenste Ueberzeugung von der Borzüglichkeit dieser Gläser, besonders für Personen, die an geschwächter Sehfraft leiden, gemährt. — Es dehnt sich die wohlthuende, restaurirende Kraft dieser Gläser auf alle Diesenigen aus, deren Australia gen besonders durch anhaltende Unstrengung gelitten haben.

In der Ersahrung täglich fortschreitend, hat Unterzeichneter diese Gläser besonders einge-führt, und in allen Dimensionen für Augen-leidende stets vorrättig. — Indem auch mehrfache, ärztliche Empfehlung bei folden Brillen und Augenglafern biese cylinderförmig geschlif-fenen anräth, empsiehlt dieselben in jeder Fasjung der

Optiker J. H. Stein, zu Schweidnig, Burgftraße Nr. 21. Berfertiger meteorologischer und physikalischer Instrumente.

ferstandes in ber Art anzulegen, daß bieser Hirfegang in unmittelbarer Berbindung mit einem bisherigen Gange so angebracht wird, baß er nur wechfelsweise benust refp. in Gana gebracht werden foll.

Diefes Borhaben bringe ich nach Bor-ichrift § 6 bes Stifts vom 28. Oktober 1810 hierburch zur allgemeinen Kenntniß, mit ber Aufforderung an alle Diejeni-gen, welche ein Wiberfpruchs-Recht zu haben vermeinen, sich binnen Ucht Wochen praklusivischer Frift von heute ab gerechnet, bei mir zu melben, und bem Bebeuten, bag auf spätere Reklamationen keine Rücksicht genommen wer-

Oppeln, den 25. Januar 1843. Der Königl. Landrath.

Haugwiß.

Befanntmachung. In der Oberförsterei Stoberau und nament-

lich in ben Schugbistriften Alt-Hammer, Rasch= wie, Moselache und Stoberau, sollen circa 450 Kiefern und 400 Fichten-Bauhölzer vom Windbruch einzeln oder in Loosen, zum meistbietenben öffentlichen Berkauf geftellt werben, hierzu fteht Termin auf den 9. Februar c., Bormittags von 9 uhr ab, in dem Geschäfts-Lokale des unterzeichneten an. Die Aufmaß-Register liegen hier zur Einsicht bereit, und sind die betressenden Forstbeamten angewiesen, ben Kauflustigen vor bem Termine bie Holzer auf Berlangen vorzuzeigen, bemerkt wird nur noch, wie die Zahlung sofort an den mitan-wesenden Forst-Kassenbeamten erfolgen muß.

Stoberau, ben 26. Jan. 1843. Der Rönigl. Oberförfter Lubewig.

An f t i on.

Am 31. d. M., Bormittags 9 Uhr und Nachmittags 2 Uhr, follen im Auftions-Gelasse Breitestraße Nr. 42, 50 Schock Leinwand, div. Tuchreste, Sons, Frieße, Jeanette und Kitztais öffentlich versteigert werden.

Bressau, den 27. Januar 1843.

Mannig, Auktions-Kommissar.

An f t i o n.

An f t i o n.

An 2. Februar c. Vormittags 9 Uhr und Nachmittags 2 Uhr sollen Ohlauerstr. Nr. 87 (goldene Krone) die Fruchthändler Schleismerschen Waarenbestände, bestehend in circa 20 Stein Johannisbrodt, 4 Stein Provencers Del, 2½ Stein Macaroni, 8 Stein Kossinen und verschiedenen anderen süblichen Früchten, in mie demnächst die kadeneinrichtung, in Laso wie demnächst die Ladeneinrichtung, in La-dentisch, Repositorien 2c. bestehend, öffentlich versteigert werben. Breslau, den 29. Januar 1843. Mannig, Auktions-Kommissar.

An f t i o n. Um 10. Februar c. Bormittags 9 uhr sol-len Reuschestraße Nr. 42 (goldne Scheere), circa 30 Centner Stuhlrohr und

2 Fäßchen Zantische Korinten öffentlich versteigert werben. Breslau, ben 29. Januar 1843. Mannig, Auftions-Rommiffar.

# Der Maskenball

der Abendgesellschaft findet am 4. Februar c., Sonnabends, in dem gewöhnlichen Geseuschafter, Sonnabends, in dem gewöhnlichen Geseuschafters, vokation wir der Bischoffkraße statt. Die Einlaßkarten sind, wie gewöhnlich, bei Herrn v. Bardzky, am Hintermarkt Kr. 2, in Empfang zu nehmen, was den resp. Mitgliedern der Abendsesellschaft hierdurch bekannt gemacht wirk.

durch bekannt gemacht wird. Breslau, den 27. Januar 1843: Die Vorsteher der Abendgefellschaft.

# Masten-Ball

ber Gesellschaft bes Privat-Montag-Vereins findet ben 6. Februar im Kasperkeschen Winter-Lakal statt. Billets sind Stockgasse Nr. 10 in Empfang zu nehmen. Die Vorsteher.

Zu geneigter Beachtung zeige hierburch, in Folge mehrfacher Nachfragen, ergebenst an: baß ich mein geräumiges Wintergarten-Lokal nebst Tanz-Salon — mit Kusschluße der Sonn= und Kest-Tage — zur Bällen, Hochzeiten u. dergl. gefellschaftlichen Iwecken steiger Bestellung, unter möglichst billigen Bedingungen einräume. Mentel,

Cafétier vor bem Sandthore.

Bur Ginweihung, heute Montag den 30. Jan.

des ehemaligen Hankelchen Kaffeehauses, welsches ich vom 12ten d. Mts. übernommen, ermangle ich nicht, ein hochgeehrtes Publikum ergebenst einzuladen, und füge die Bemerkung bei, daß ich durch gute Speisen und Getränke mich demselben zu empfehlen suchen werde.

Cafetier, Rlofterftraße Rr. 10.

Junkernstraße Nr. 3 sind sofort zwei elegant möblirte Zimmer, zu vermiethen.

Jum Pandtage sind zu vermiethen, Riemerzeile Nr. 20, zwei Stuben auf den Ring im britten Stock,

Ball: Frad's, bergleichen Weften und Beinkleiber, höchst elegant, sind in großer Auswahl vorräthig bei L. F. Bodjoreth aus Berlin, Altbufferstraße Rr. 6 neben ber Dhlauer Straße.

Billiger Verkauf.

Durch ungemein billige Zusendungen von der Leipziger Neujahrsmesse, bin ich im Stande, sämmtliche in mein Fach einschlagende Artikel zu auffallend billigen Preisen zu offeriren, und erlaube mir ganz besonders auf folgende Gegenstände ausmerksam zu machen:

Tüll-Haubenzeuge, die Elle für I/2 Sgr., weiße, gewirkte Strümpse, d. pr. f. 21/2 Sgr., filet-Dandschube, das Paar für 21/2 Sgr., weiße Taschentücher, das Duhend f. 20 Sgr. Ferner empsehle ich schwarz- und buntsfarkiog

Ferner empfehle ich schwarz- und bunt-farbige Strümpfe, wie auch eine sehr schward und wie kern fehr schwahl von Erep-Atlas-Bänbern, zu bedeutend herabgefesten Preifen.

S. S. Peiser, Rosmarkt und hinterhäuser : Ecke Rr. 18.

Beachtenswerth.

Auf der Albrechtsstraße zwischen der Bank und Post gelegen ist ein großes Parterre-Lokal, welches zu einem Comtoir als zu jeber anderen Rahrung passend, dals der Oftern zu vermiethen; Familienverhältnisse wegen. Das Rähere dei Müller, Aupferschmiesdestraße Nr. 7, zwei Stiegen.

Normal=Schreibebücher in & Heften für die deutsche und la-teinische Schrift, das Stück 1½ Sgr., für Wiederverkäuser das Dutend für Wie 13 Ggr.

Normal = Zeichnenbücher in 10 Seften (eine ganz neue verbesserte Auslage) das Stück für 2½ Sgr., für Wiederverkäufer das Dutz. 20 Sgr. empsehlen für Eltern und Lehrer zum anerkanten höchst nühlichen Gebrauch für die Jugend.

Mlaufa u. Hoferdt, Papierhandlung, Glifabethftr. 6. ME Mein diesjähriges M

Samen = Preisverzeichniß wird den 6. Februar d. J. in Nr. 31 dieser Zeitung erscheinen, worauf ich die verehrten Consumenten hiermit aufmerksam mache.

Friedr. Gustav Pohl in Breslau, Schmiedebrücke Nr. 12

Wein: und Rum: Naschen perfaufen am allerbilligften Hübner u. Gobn, Ring 40.

Wohnungs-Unzeige.

In bem Hause Ohlauer Straße Nr. 38 ist in der britten Etage eine Wohnung von zwei kleinen freundlichen Stuben (vorzugsweise einer Dame zu empfehlen) zu vermiethen und Termino Ostern d. I. zu beziehen. — Das Nähere bei dem Hauseigenthümer. Breslau, den 28. Januar 1843.

Bom Reumarkt über bie Lange = Solzgaffe und Albrechtsftraße ift bie Beichnung eines Ro pfes verloren gegangen, die nur für den Gi-genthumer Berth hat. Der Wiederbringer besselben erhält eine gute Belohnung, Ring Mr. 4, beim:

Conditor herrn Barth.

Caviar=Unzeige. Einen Transport frifden, wenig gefalzenen aftrachanischen Winter-Caviar, O erhielt fo eben und offerirt felben zu to

ben bewußten Preisen Moschnikoff, Schuhbrucke Nr. 70. 

Alechten, fließenden Caviar empfing und verkauft bas Fagden mit 25 Sgr. (guter beutscher, aber kein ruffischer):

Carl Whianowski.

Bor bem Nikolai-Thore im Thurmhofe find trocene Remisen zu vermiethen, und bas

Johann Mt. Schan, in 3 Thürmen.

Dunger-Gips ift ftets vorräthig, ufergaffe Rr. 22, bei Gläser.

Umerikanische Caoutchouc ober Gummi: Amerikanische Caoutchouc ober Gummi-Elafticum-Austosung ist das beste Mit-tel, alles Lederwerk, Schuhe, Stiefeln zc. nicht nur weich, sondern auch namentlich was-serdicht zu machen, so daß der Fuß immer trocken bleibt, weil die damit eingeriebenen Gegenstände kein Wasser durchlassen. In Büch-sen nehst Gebrauchszettel zu bekommen bei Herren Lehmann u. Lange in Breslan, Ohlauer-Straße Nr. 80. Ed. Deser in Leipzig.

Ein neuer Handwagen ift zu verkaufen, Reumarkt Rr. 37.

Das Dominium Mondschüe, Wohlauer Areises, beabsichtigt einen Fleck gut bestandenes Bauholz, von circa 10 Morgen Fläche, ben 13. Februar a. e. Vormittags 9 Uhr in ber hiesigen Wirthschaftsamts Kanzlei meist-bietend zu verkaufen. Die Kaufsbedingungen können zu jeder Zeit hier eingesehen werden, Das Dominium.

# Extra feinen Kaiser - Thee,

das Pfund 50 Sgr., das Loth 2 Sgr., von so ausgezeichnet feinem Geschmack und Aroma, dass demselben echt feiner Karavanen-Thee nachsteht; ausserdem empfehle ich noch Pecco-, Perl-, Haysan- und grünen Thee zum billigsteu Preise; feine Vanille à Loth 45 und 40 Sgr.

C. F. Rettig,
Oderstrasse Nr. 24, 3 Prezeln.

Meuen Bairischen Sopfen, letter Erndte, den Centner 42 Thir., empfehlen Hübner und Gohn, Ming 40.

## Gardinen-Wulls

in allen Gattungen, und Franzen und Bor-ten, empfiehlt en gros und en détail zu ben billigften Fabrik-Preisen

Louis Schlefinger, Rosmarkt = Ecke Nr. 7, Mühlhof, 1 Treppe boch.

Die rühmüchst bekannte, ganz vorzügliche ächt englische Universal-Glauz-Wichste von G. Fleetwordt in London ist sortwährend in unverändert bester Qualität zu dem billigen Preise von 4 und 2 Sgr. pro Büchse nebst Gebrauchszettel zu bekommen bei Herren Lehmann u. Lange in Breslau, Ohlauer Straße Nr. 80.

Eduard Beser in Leipzig.

Hausverkauf.

Ein in einer fehr belebten Kreisstadt Schlesiens belegenes haus mit einer Specereihandlung und eingerichteter Deftilla= tion ift wegen eingetretener Familien=Berbaltniffe zu dem billigen Preife von 4000 Rtlr. mit einer Einzahlung von 1000 Rtlr. zu verkaufen. Näheres im Unfrage und Udreß-Büreau im alten Nathhause.

Die Herren Bottcher finden ausgezeichnet schönes Fichten: und Gichen-Nutholz bei Hübner u. Sohn, Ming 40.

300 Stuck

junge starke Schafe, halb Mutter und halb Schöpse, stehen zum Verkauf als Nugvieh: auf dem Dominium Schönwalde, Frankenfteiner Rreifes.

Sin von rechtlichen Eltern wohl erzogener Knabe, ber neben tüchtigen Schulkenntnissen, ein lebhaftes Temperament besiet, kann in meiner Colonial- und Schnittwaaren-Hand-

lung als Lehrling ein Unterkommen finden. Guhrau, den 26. Jan. 1843. Abolph Natsch.

Horn-Spahne fauft fortwährend in großen und feinen

Friedrich Gustav Pohl. Schmiedebrücke Rr. 12.

Sprungbocke=Werkaut, vom 1. Februar ab, bei bem Dom. Poln. Würbig bei Constadt.

Bock-Verkauf.

© Bei dem Dom. Poln. Ellguth, 1½ © Meile von Oels, stehen 2- und 3 © jährige Böcke, Lichnowskyscher © Abkunft, zu sehr billigen Preisen © zum Verkauf. 

Ein Umschlagetuch wurde ben 26. Januar

in der Aula Leopoldina gefunden und ift Nt. 26 am Rathhaufe, im Leinwandgewölbe, abzuho-len, gegen die Insertionsgebühren.

Termino Oftern b. J. find 2 fleine Woh-nungen, Muhlgaffe Rr. 12, zu vermiethen. Das Rabere Ohlauer-Strafe Rr. 59, beim Schneibermeifter Grunnert.

Seegras

empfehlen: Hübner u. Cohn, Ring 40.

Waldsamen=Verkauf. 5

Das Forsamt der herrschaft Kankau so bei Creuthurg offerirt eirea 1000 Pfb. Hog guten frischen Fichtensamen, im Eins Hog zelnen a 4½ Sgr., bei Abnahme von Si 100 Pfb. zu 4 Sgr. das Pfb.

Auf dem Dominium Hausdorf, Neumarkt-schen Kreises, stehen 100—120 zur Zucht taug-liche Mutterschafe, so wie eine Anzahl Sprungsböcke zum Verkauf bereit. Für die Gesundheit der Heerde wird Garantie geleistet.

Ginen Friedriched'or Belohnung bem ehrlichen Finder meines am 26. Januar am Ohlauerthor verlorenen braunen Hühnerhun-bes, Fleiner Statur.

Frhr. von Nothfirch, Referendarius, Heiligegeiststr. 20.

### Holländ. und Schottischen Fullbrand-Hering

von schönster fetter Qualität in ganzen Tonnen, getheilt, auch Stückweise offerirt zum billigsten Preis:

C. F. Rettig, Oderstr. Nr. 24, 3 Präzeln.

Nikolaiftrage Rt. 67 ift eine Sausbube gu

Oftern zu beziehen, Zwingerstraße Nr. 7, eine Wohnung im 2ten Stock von 4 Stuben, Rüche und Zubehör.

Bu vermiethen und Termin Oftern a. c. zu beziehen eine geräumige Wohnung bel etage, an der Promenade gelegen, für 180 Kthl. pr. Anno. Näheres darüber Egrisstraße 11, im Comtoir.

Albrechtsstraße Nr. 42 ist 3 Stiegen vori heraus, eine gut möblirte Stube während be Kandtages, ober für einen einzelnen herrn au immer zu vermiethen.

Zu vermlethen und bald zu beziehen ist Ring Nr. 3 eine Stube im dritten Stock.

Angekommene Fremde.
Den 27. Januar. Goldene Sans: Hr. Lander. Gr. v. Zieten a. Abelsbach. Fr. Unter Thär a. Panten. Hr. Inspekt. Hirschlerg a. Nitolarschwebelsborf. H. Rauft. Tausewalt a. Glaß, Töpfer a. Waldenburg, Kleinecke a. Berlin. — Drei Berge: H. Guteb. von Fehrentheil a. Liegniß, Tieße a. Seitenborf. Hr. Baumeist. Parpke a. Kanth. H. K. Rauft. Scheibe a. Lauf, Schmieder a. Kissingen, Alberti a. Stettin, Keichenheim auß Berlin. — Weiße Udler: H. Guteb. Bar. v. Lorenz Schefte a. Stettin, Reichenheim aus Berlin.

Beise Abler: H. Sutsh. Bar. v. Lorenz a. Wirben, Pohl a. Lorenzberg, Willert aus Wilfau. Fr. General. v. Prittwig a. Petersburg. Hr. Bar. v. Seherr a. Ullersdorf. Hr. Bar. v. Seherr a. Ullersdorf. Hr. Rausm. Jahn a. Grünberg. Hr. Lieut. von Knorr aus Katibor. — Hotel de Silesie: HH. Kausm. Hittner aus Grottsau. Herr Justiz-Komm. Hittner aus Grottsau. Herr Justiz-Komm. Hittges aus Neumarkt. — Goldene Schwert: Herr Justiz-Komm. Hittges aus Neumarkt. — Goldene Schwert: Herr Gutsb. Gr. v. Schweinig a. Birthosf. Ho. Kaust. Mowbray a. Portobello, Hollberg und Kuhn a. Berlin, Schäffer a. Leipzig, Barby a. Ballenstädt. — Blaue Hirsch. Hr. Geh. Justizrath v. Paczenski aus Strehsen. HH. Sustizrath v. Paczenski aus Strehsen. HH. Sustenski aus Greinsborf, v. Drbega, v. Bojanowski, v. Dylonszewski u. v. Wyzewski aus Großeperz, Posen. — Goldene

Bepter: Hr. Guteb. v. Wunster a. Kienze nice. Hr. Inspekt. Hirsemenkel a. Schönwald.
— Hotel de Sare: Hr. Guteb. v. Bubiszewski a. Czokorowo. Hr. Gutepächt. Essenki a. Czokorowo. Hr. Gutepächt. Essenki a. Czokorowo. Hr. Gutepächt. Essenki a. Kapfomalz.

Zowes golden J. Wuster franz: Hr. Partifulier

Kempen. Mauten franz: Hr. Partifulier

Stacherski a. Posen. Hr. Kaufm. Sache a. Lublinis. — Weiße Ros: Herr Inspektor

Reiche a. Lorenzdorf. Hr. Hittenfaktor Hersche a. Corenzdorf. Hr. Hittenfaktor Hersche a. Poremba. Hr. Hittenfaktor Hersche a. Poremba. Hr. Hittenb. Walter aus Sohrau. Hr. Guteb. Teichmann a. Deichstau. Hr. Kaufm. Baum a. Rawicz. — Gol. dene Baum: Hr. Kaufm. Riegner a. Poln. Würbis.

lau. Hr. Kaufm. Baum a. Nawicz. — Soldene Baum: hr. Kaufm. Riegner a. Poln. Bürbig.
Den 28. Januar. Goldene Gans: H. Kaufl. Klepenftüber a. Königöberg, Eraff a. Stettin, Babt a. Bromberg, Friedmann aus Paris. — Hotel de Silefie: Hr. Oberf v. Stößer a. Reiße. Hr. Diakon. Goguel a. Schweidniß. Hr. Oberhüttenm. Aler a. Lauchhammer. hr. Or. Nentwich a. Kannhausen. Hr. Argenfter Materne a. Gleiwiß. — Beiße Abler: Hr. Kaufm. de la Barre a. Stettin Herr. hr. Kaufm. de la Millifch. Dr. v. Sodniß a. Polkwiß. M. — Blaue hirsch. Hr. Kaufm. Herld a. Millifch. Dr. v. Sodniß a. Polkwiß. Rautenkranz: Hr. Kaufm. Henseld a. Mr. Strehliß, Stresan a. Hennersdorf. Hr. Leut. Balter a. Potybsz. hr. v. Langenau a. Sichweidniß. — Goldene Baum: Hr. Withschafts: Inspekt. Berka a. Dopinko. — Gold. Edwer hr. Kaufm. Scholz a. Strehlen. — Goldene Headt. Dherreag am Glogau, Hecht a. Dhlau.

Privat: Logis. Karlsstr. 27: Hr. Kaufm. Fischer a. Krakau. — Schmiedebr. 5: Hr. Kmwohner v. d. Mense a. Marschau.

wohner v. d. Wenfe a. Warschau.

### Wechsel - & Geld-Cours Breslau, den 28. Januar 1843.

| )=  | Wechsel - Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Briefe.           | Geld,         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|     | Amsterdam in Cour  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon.      | STEEL STATES      | 1401/         |
| n   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vista     | 1527/12           | - America     |
| 8   | Dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon.      |                   | 1511/1        |
| ıf  | London für 1 Pf. St 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mon.      |                   | 6, 252        |
|     | Leipzig in Pr. Cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vista     |                   |               |
|     | Control of the Contro | Messe     |                   |               |
| 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.      |                   | 1             |
|     | The second secon | Mon.      | 1033/4            |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vista     | -                 | 995/6         |
|     | Dito  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mon.      | 4 4 10            | 991/5         |
|     | Geld-Course,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |               |
|     | Holland. Rand-Dukaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         |                   |               |
| 8   | Kaiserl. Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 95                | Marie Control |
| 14  | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   | 113           |
| n   | Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1101/2            |               |
| +   | Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -                 | -             |
| +   | Polnisch Papier-Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 9616              | 7             |
| =   | Wiener Banknoten 150 Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | -                 | 1047/1        |
| -   | THE PROPERTY AND A SERVICE AND | Zins-     |                   |               |
| 8   | Effecten - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fuss.     | Re Zarania        |               |
| 8   | Mucceen - douber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   | in the same   |
| =   | Staats-Schuldsch., convert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2      | 1041/2            |               |
|     | SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07/       | 94 1/6            | -             |
| n   | Breslauer Stadt-Obligat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/2      |                   | 1013/4        |
| **  | Dito Gerechtigkeits- dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41/2      | 961/4             |               |
| 000 | Grossherz. Pos. Pfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 1065/12<br>1021/3 | The state of  |
| 60  | dito dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2      | 102 /3            |               |
| r   | Schles. Pfandbr. v. 1000R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/2      | 1021/2            | -             |
| +   | dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2      | 102 1/2           |               |
| 0   | dito Litt, B. dito 1000 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 1061/4            |               |
| 9   | dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1061/4            |               |
| •   | Eisenbahn - Actien O/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 061/              |               |
| 200 | voll eingezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23:33     | 961/2             |               |
| 1 : | Freihurger Eisenbahn-Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 1001/             | 13/8/2        |
| e   | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Central I | 100½<br>4½        |               |
| -   | Diaconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAR !     | 4/2               | 1             |
|     | Com de se se ses se ses se ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         |                   |               |

### Universitäts: Sternwarte.

|                                                      |                   | Barometer<br>3. 2. |                                      |          |                            | Th                    | err                          | 性のかけれ |                       | No. of the last            |     |                                                                                    |  |         |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 28. Jan.                                             | 1843.             |                    |                                      | inneres. |                            |                       | ãu                           | Beres | •                     | feud<br>niebr              |     | Wind.                                                                              |  | Gewölk. |
| Morgens<br>Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Abends | 9 uhr.<br>12 uhr. |                    | 5,24<br>4,52<br>4,36<br>3,72<br>2,44 | +        | 2,<br>2,<br>3,<br>4,<br>4, | 0<br>1<br>0<br>0<br>2 | + 2,<br>+ 3,<br>+ 5,<br>+ 6, |       | 4<br>6<br>0<br>7<br>2 | 0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0, | 0 0 | 照 <b>を</b> 取 20°<br><b>班を取 17°</b><br><b>班 32°</b><br><b>班 69°</b><br><b>班 72°</b> |  | "       |

Temperatur: Minimum + 2, 4 Maximum + 6, 7 Ober 0, 0

| LANGE OF                                             | 10.10             | 00                                  |                                      |          |             | T         | eri      | mom            | et        | er                         |                | 13000                    |                   |                |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 29. Jan.                                             | 1843.             | Barometer<br>3. L.                  |                                      | inneres. |             |           | äußeres. |                |           |                            | istes<br>iger. | Wind.                    |                   | Gewölk.        |
| Morgens<br>Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Abends | 9 uhr.<br>12 uhr. | uhr. 1,92<br>uhr. 2,76<br>uhr. 3,74 | 1,00<br>1,92<br>2,76<br>3,74<br>4,32 | +++++    | 3, 3, 3, 2, | 3 5 9 5 6 | +++++    | 3, 3, 4, 4, 2, | 0 3 1 0 2 | 0,<br>0,<br>1,<br>1,<br>0, | 3 4            | W 900<br>W 900<br>NW 900 | 90°<br>90°<br>90° | bichtes Gewöll |
| THE RESERVE                                          | Lempera           | fir:                                | Minim                                | um       | N. Carlot   | 2.        | 2 2      | larim          | um        | 1                          | 4, 1           | Dher                     | 2233              | 0. 0           |

Breslau, ben 28. Januar. Getreide : Preife.

Heizen: 1 Mi. 21 Sgr. 6 Pf. 1 Mi. 19 Sgr. — Pf. 1 Mi. 16 Sgr. 6 Pf. Roggen: 1 Mi. 12 Sgr. — Pf. 1 Mi. 11 Sgr. — Pf. 1 Mi. 10 Sgr. — Pf. Gerste: 1 Mi. 3 Sgr. — Pf. 1 Mittler. ,

Der vierteljährliche Abonnements-Preis für die Brestauer Zeitung in Verbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronik," ift am hiesigen Orte 1 Ahr. 20 Sgr.; für die Zeitung allein 1 Ahr. 7½ Sgr. Die Chronik allein koftet 20 Sgr. Auswärts koftet die Breslauer Zeitung in Verdindung mit der Schlesischen Chronik (inclusive Porto) 2 Thr. 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Khr., die Chronik allein 20 Sgr.; so daß also den geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird.